

# 851529 BR2

Columbia University in the City of New York

LIBRARY



# Hieronymus Savonarola

unb

# das Lutherdenkmal in Worms.

Bon

P. Fr. Pius Maria Rouard de Card Predigerordens-Provingial, Dr. der Theologie.

Aus dem Frangofifchen.

Bweite Auflage.

Wien & Gran.
Berlag von Carl Sartori,
papaliger und primatial-Bughandler,
1869.

8518a9 BRZ

# Norwort des Berfaffers.

Der Berfasser hat gegenwärtiges Büchlein für Deutschland geschrieben; indeß widmet er es auch mit Bertrauen Italien, wo Savonarola geboren ward, Frankreich und Belgien, wo sein Name volksthümlich geblieben ist. Er rechnet auf die Katholiken aller Länder, um dieser Protestation mehr Gewicht zu geben. Nur eine große Publizität vermag die Ungerechtigkeit des Wormser Denkmals wieder gut zu machen.\*) Wit Sorgsalt hat der Verfasser jede irritirende Frage vermieden; er wollte eine ruhige und ernstehafte Erörterung und erwartet nur eine solche von den Gegnern, die sein Schriftchen etwa hervorrusen könnte.

Limen, am Fefte ber beit. Rofa von Lima, 30. Auguft 1867.

<sup>\*)</sup> Die seit mehreren Jahren verzögerte Einweihung diefes Monumentes soll im Berlaufe des Jahres 1868 ftattfinden. (S. Anh. Rr. 1.)

# Bieronnmus Savonarola und das Lutherdenkmal in Marms.

Mancher Buntt im Leben bee hieronymus Cavonarola ift in geheimnifvolles Duntel gehüllt geblieben. 3ft es zu verwundern, baf bie Beaner ber fatholifden Rirde oft genug verfucht haben, biefes Duntel au ihren Gunften au beuten?

Luther foll auf feiner Reife nach Worms von einem Briefter aus Raumburg Savonarola's Bilb erhalten und basfelbe mit Ehrfurcht gefüßt haben. \*) Ohne 3meifel hat die Erinnerung hieran ben Rünftler, ale er ben Blan jum Lutherbentmal in Borme entwarf, auf ben Bebanten gebracht. Savonarola auf bemfelben neben Bug, Balbo und Bitleff figuriren ju laffen. \*\*) Es ift biefes nicht bas erfte Dal, baf bie protestantifche Reform ben Anspruch erhoben hat, Savonarola unter ihre Borläufer gu gahlen : \*\*\*) aber vielleicht nie hat fie es in fo auffallender Beife gethan. Ebenfo hat fich vielleicht nie eine fo feierliche Belegenheit bargeboten, biefe Frage einer ernftlichen Untersuchung zu unterwerfen.

<sup>\*)</sup> Audin, Histoire de la vie et des doctrines de Luther. tome I., ch. XIX. - Inbem Luther im Jahre 1528 ben Commentar Savonarola's

ch. AlA. — Indem Autger im jager 1928 ben Commental Subonatons of über den Platm Milerere herausgab, nannte er ihn feinen Borläufer.

\*\*\*) Siehe die Beschreibung diese Monuments, Anh. l.

\*\*\*) Die Protestanten, sagt Baple, hatten Sabonarold für einen der Ihrigen. Baläus, Flaccius Ilyricus, Berfeiben, Johann Wossius, Bezga, Wigner, Cappel, Düplessis Mornan, die Lutheraner Deutschlands, nennen ihm: den treuen Beugen der Wahrheit, den Vorlaufer der evangelifchen Reformation, die Geiffet der großen H . . . Babylon's, den geschworenen Leind des romischen Antichriftes; den Luther Italien's. Die Brotestanten haben auf ihn folgendes Dofticon gemacht:

En monachus solers, rerum scrutator acutus, Martyrio ornatus, Savonarola pius.

<sup>(</sup>Perrens, Jerome Savonarole, lib. III, cap. IX. Bergl. auch: Das Leben Savonarola's von Carl Meier, Berlin, bei Reimer 1836, welches, jo fagt Cafar Cantu, mehrere unebirte Attenftude enthalt. - Ebenfo: Rubelbach, 5. Cavonarola und feine Beit u. f. w., Samburg. 1835.)

3ch lege fie allen Unterzeichnern auf bas zu Worms errichtete Denfmal por. Dag ihre Begeifterung für Luther noch fo groß fein, fie fonnen nicht im Ginne haben, bem Triumphe Luthers einen Mann gugugefellen, beffen Leben, Birten und Behre bas politommenfte Biberfviel ju bem Beben, bem Birten und ber Behre bes- Reformatore bilbet. 3ch lege fie allen Bewunderern ber protestantischen Reform por: fic fonnen, ungeachtet ihres Bunfches Diefelbe zu verherrlichen, einen Mann für biefelbe nicht in Unipruch nehmen, welcher ihr nicht angehört. - 3ch unterbreite fie allen Runftlern, Die, wie immer fie über bas Bert Ritichl's benfen mogen. \*) niemale vergeffen burfen, baf bie Bahrheit bas große Befet aller Runft fei, gemäß bem Grundfate, ben ber beilige Muguftinus fo richtig in folgenden Worten ausspricht: "Die unveranderliche Wahrheit wird mit Recht bas Befet aller Rünfte genannt. " \*\*) Endlich lege ich fie allen unpartheiifchen Mannern vor: fie tonnen es nur mit Bedauern aufehen, daß die gefchichtliche Bahrheit Bartei-Intereffen und Borurtheilen geopfert wird. 3d hoffe Allen ju zeigen, ban bie Statue Cavongrola's auf bem in Worms an Ghren Luther's crrichteten Dentmal ein Unfinn ift.

Diese Protestation darf Niemanden Bunder nehmen. Als Sohn des heiligen Doministus glaube ich eine Sache zu vertheibigen, die seinem Orden theuer ist. Ich glaube die Interessen der tatholischen Kirche zu vertheibigen, die auch das kleinste ihrer Kinder der häresie nicht überlassen fann, nachdem es im Frieden ihrer Gemeinschaft gestorben ist. Ich glaube nicht minder, die Interessen der Bahrheit und Gerechtigkeit zu vertheibigen.

Bor allen Dingen muß ich ben Ginn meines Satzes genau beftimmen.

3ch mache mich nicht anheischig, das Leben Savonarola's zu schreiben, ober alle Puntte, die bisher in bemfelben bunkel geblieben sind, aufzuhellen. Gine solche Arbeit würde, wenigstens für ben gegenwärtigen Augenblick, nicht zutreffend sein und mich zu weit von bem Ziele ber vorliegenden Streitfrage abführen, namslich zu untersuchen, ob die protestantische Reform biefen

\*\*) St. Augustinus, De vera Religione XXXI.

<sup>\*)</sup> Ritidi, welcher ben Entwurf des Dentmals von Morms gemacht hatte, ftarb, ehe es vollendet, in Dreeben.

ausgezeichneten Mann mit Recht unter ihre Borlausfer gahlen fonne.

Meine Absicht kann es nicht fein, alle Handlungen Savonarola's zu vertheibigen; ich begreife es, daß viele berselben selbst
unter Katholiten verschiedene Anslegungen ersahren haben. Bielleicht werbe ich einmal später meinen Gedanken über Savonarola
ganz aussprechen. Es ist der Gedanke des großen Papttes Benebiet XIV., der schried: "Er hat ein heiliges Leben gesührt, und
ber Ruf der Heiligkeit, welcher ihn im Leben umgab, hat ihn nach
seinem Tode überlebt."\*) Auch führt derselbe Papst in seinem
dritten Berzeichnisse der durch ihre Heiligtet berühnten und ehrwürdigen Männer Savonarola an. \*\*) Für jetzt halte ich mich an
dem einzigen Puntte, der besprochen werden soll. 3ch will darthun,
daß die protestantische Reform den Namen Savonarola's unter
teinem Titel in Unspruch nehmen kann. Dies hosse ich dadurch
zu beweisen, daß ich der Reise nach einer Prüfung unterwerfe

fein Brivatleben, fein öffentliches Leben, feine Lehre, feinen Tod.

#### L

Hieronhmus Savonarola wurde zu Ferrara am 21. September 1452 geboren.

Ohne Zweifel ift er mit Ruckficht auf feine italienifche Abtunft auserschen worden, auf dem Lutherdenkmale mit huf, Balbo und Bikleff ju siguriren; sie vertreten in der Idee des Künftlers Deutschland, Frankreich, England und Italien.

Man fönnte der Reform das Recht, welches fie fich über biefe vier Nationalitäten anmaßt, bestreiten. Der Angenblick scheint sehr schlecht gewählt, England, das eine so klar ausgesprochene Bewegung, zum Glauben des heiligen Schuard zurückzuschren, offenbart, zu den Füßen Luther's in Brouze darzustellen. — Nach

<sup>\*)</sup> De servorum Dei beatificatione, lib. III, XXV.

<sup>\*\*)</sup> Elenchus beatorum servorum Dei, virorumque aliorum sanctitate venerabilium et illustrium.

breihundertjährigen Kämpfen und Berfolgungen gibt es auch noch ein katholisches Deutschland. — Frankreich bleibt immer noch die älteste Tochter der Kirche, und was Italien betrifft, so rühmt es sich heute noch, der Reform die wenigsten Anhänger und unter ihnen keinen Mann von Geist geliefert zu haben. — Wir sagen Richts von den ersten Jahren des Hieronhmus Savonarola, welche unstreitig der katholischen Kirche angehören. Dasselbe gilt von Luther, Welanchton, Reuchlin und allen Anderen, welche der beutsche Künstler geglaubt hat, in einer und derselben Darstellung vereinigen zu können.

Mit 22 Jahren verließ Savonarola heimlich bas elterliche Haus, um sich bei ben Predigerbrüdern in Bologna zu melben und das Ordenstleid zu empfangen. Die Bewunderung, welche er schon für die Lehre des heiligen Thomas empfand, soll ihn veranslaßt haben, den Orden des heiligen Dominitus zu wählen. \*) Auch soll er, von tiefer Demuth erfüllt, vorgehabt haben, seinem Orden als Laienbruder zu dienen, und sein ganzes Leben hindurch sich den gröbsten Arbeiten zu unterziehen. \*\*)

Wie bem auch fein mag, ber Brief, ben er gur Rechtfertigung feiner ploplichen Abreife an feinen Bater richtete, laft une ben Abel feiner Befinnung ju gut erfennen, ale bag wir ihn mit Stillschweigen übergeben tonnten : "3ch zweifle nicht baran," fo fchrieb er ihm am 25. April 1475. "baß meine Abreife Guch Schmerg verurfacht; er muß um fo größer fein, weil ich mich heimlich von Euch entfernt habe. Aber ju Gurem Trofte und um Euch zu zeigen, bag ich nicht wie ein unvernünftiges Rind fortgegangen bin, wie Mehrere glauben, will ich Guch in biefem Briefe meine Bebanten und meine Absichten erflaren. Bunachft muniche ich, bag 3hr in weifer Schatzung ber verganglichen Dinge Guch nicht, wie die Beiber, vom Gefühle leiten laft, fondern, der Bahrheit ergeben, nach Gurer Bernunft urtheilt, ob ich verpflichtet war, bie Welt zu flichen und mein Borhaben auszuführen. Der Grund, welcher mich jum Gintritt in ben Orben beftimmt, ift biefer: Buerft bas große Elend ber Belt, bie Gottlofigfeit ber Menschen, bie Gunden ber Ungucht und bes Chebruche, bie Rau-

<sup>\*</sup> Joannes Franciscus Pico Mirandulae, c. III. — Bzovius, tom. XVII, pag. 361. \*\*) Ibidem.

bereien, bie Soffart und Bogenbienerei, fowie die graulichen Gottesläfterungen, mit benen bie Belt fich befledt; benn man finbet Reinen mehr, ber Gutes thut. Darum auch babe ich mir mehrmale im Tage unter Thranen ben Bere wiederholt: "Heu! fuge crudeles terras! fuge littus avarum!" 3th tonnte die groke Berberbtheit gemiffer Bolfer Staliens nicht ertragen. 3ch fab die Eugend überall verachtet und die Lafter in Ehren. Das mar meine größte Qual, die ich in diefer Welt haben fonnte. Drum bat ich täglich meinen Berrn Jefus Chriftus, er wolle mich aus biefem Schlamme berausziehen, und ich richtete beftanbig an Gott biefe beiße Bitte: "Notam fac mihi viam, in qua ambulem, quia ad te levavi animam meam." Als es Gott in feiner unendlichen Barmherzigkeit gefiel, hat er mir biefen Weg gezeigt, und ich, obgleich unwürdig fo vieler Gnaben, habe ihn betreten. Antwortet mir benn: Ift es nicht eine große Tugend für einen Menschen, bie Befledungen und Gunden biefer elenden Welt au flieben, um wie ein vernünftiges Befen zu leben und nicht wie ein Bieh unter ben Schweinen? Und mare es nicht unbantbar gewesen, fich ju meigern, bem rechten Bege ju folgen, nachbem Gott auf mein Bebet fich gewürdiget bat, ihn mir ju zeigen? D mein fufer Befus! Lieber taufendmal fterben, ale Dir jemale ju miberfprechen und undantbar zu fein! Alfo, mein vielgeliebter Bater, weit entfernt, Thranen ju vergießen, follet 3hr vielmehr bem Berrn Jefus Dant fagen; benn er hat Guch einen Gobn gefchenft, er hat ibn Guch bis jum zweiundzwanzigften Jahre erhalten, und nicht bamit aufrieben, hat er fich gewürdiget, ihn unter feine Streiter aufaunehmen. Saget mir, betrachtet 3hr es nicht als eine besonbere Onabe, unter ben Streitern Jefu Chrifti einen Gurer Gohne gu haben? Entweber liebt 3hr mich, ober 3hr liebt mich nicht. 3ch weiß, 3hr werbet nicht fagen, daß 3hr mich nicht liebt. Benn 3hr mich also liebt, ba ich aus zwei Theilen bestehe, nämlich aus Seele und Leib, welches von beiben liebt 3hr mehr, Die Seele ober ben Leib? 3hr fonnt nicht fagen: ben Leib, benn bas hiefe, ben niedrigften Theil an mir lieben. 3hr habt alfo eine großere Liebe für meine Seele. Barum fuchet 3hr benn nicht ihr Bohl? 3hr folltet Guch vielmehr freuen und ein grofes Freudenfest über biefen Triumph anftellen. 3ch weiß mohl, bag man es feinem Bleifche nicht wehren tann, einigen Schmerg zu empfinden; aber

man muß benfelben mit Bulfe ber Bernunft begahmen. Das ift bie Pflicht eines verftändigen Mannes und eines großen Bergens. Glaubet 3hr benn, meine Trennung von Guch hatte mich nicht große Betrübniß getoftet? Niemale, feit ich geboren bin, habe ich einen größeren Seelenschmerg empfunden, als in bem Augenblid, wo ich meinen eigenen Bater verließ, um Jefu Chrifto meinen Beib zu opfern und meinen Willen in bie Sande von Berfonen ju übergeben, die ich niemale gesehen hatte. Aber bann habe ich, im Bedanten an Bott, und in Ermagung, bag er es nicht perfcmaht hat, fich unter une, elenden Burmern, jum Sflaven gu machen, in mir nicht mehr die Rraft empfunden, auf feine fufe Stimme nicht ju hören, auf die Stimme meines Berrn Befu Chrifti, ber fpricht: "Ihr Alle, Die 3hr mubfelig und belaben feib, fommet gu mir und ich will Guch erquiden. Rehmet mein Jod auf Euch und 3hr werdet bie Rube Gurer Seelen finben."

Dennoch beflaget 3hr Euch über mich wegen meiner Abreife, ich möchte fagen, meiner Flucht. Go miffet benn: Es murbe mir fo fcmer, Euch zu verlaffen, bag, wenn ich Gud mein Berg eröffnet hatte, basfelbe por meiner Abreife meine Festigfeit übermaltigt und mich gezwungen baben wurde, meinem Borhaben zu entfagen. Bundert Guch alfo nicht, daß ich gefchwiegen habe. Uebrigens habe ich binter meinen Buchern auf bem Genfter einige Zeilen gurudaelaffen, um End über meine Sanblungeweife aufzuflaren. Trodnet benn, ich bitte Guch barum, Gure Thranen, mein theurer Bater! Berboppelt nicht meinen Schmerg und meine Traurigfeit! Bewiß! 3ch bereue meinen Schritt nicht. 3ch murbe nicht gur Welt jurudfehren, auch wenn ich glaubte, größer ale Cafar Auguftus ju werben. Aber ich bin lettlich boch von Fleisch, wie 3hr, und meine Ginne ftreiten gegen meine Bernunft. Darum muß ich ge= waltig fampfen, um zu verhindern, daß ber Teufel mir nicht auf bie Schultern fpringe, befondere, wenn es fich um Euch handelt. Diefe erften fo ichmerglichen Tage werben balb vorüber fein und ich hoffe, wir werben bann beibe in biefer Welt burch bie Gnabe und in ber andern burch bie Glorie getröftet werben. Es bleibt mir nur noch übrig, Guch ale einen ftartmuthigen Dann gu bitten,

meine Mutter zu tröften. Gemahrt mir benn Beibe Guren Segen. 3ch werbe immer für Eure Seele mit Inbrunft beten.

Bologna, 25. April 1475.

hieronymus Savonarola, Guer Sohn. \*)

Alle in diesem Briefe so schön ausgedrückten Gedanken hätte auch Luther passend niederschreiben können, wenn er in demselben Alter seinem Bater hätte schreiben mussen, wenn er in demselben Alter seinem Bater hätte schreiben mussen, um ihm seinen Eintritt in's Kloster zu erklären. Aber schon jeht mussen wir einen großen Unterschied konstatiren. Niemals hat Savonarola seinen Schritt bereut. Niemals war er zur Nücksehr versucht. Im Augenblick seines Todes, als er sein Stapulier ablegte, konnte er, wie er es that, ausrusen: O heiliges Kleid, das ich bis zu dieser Stunde von jedem Makel rein bewahrt habe, lebe wohl! Beil ich mich von Dir trennen muß, so lebe wohl!

Bon nun an verlief sein ganzes inneres, sein christliches Leben in der genauen Beobachtung aller Uebungen des Ordenslebens. Und wie faßte er dieselben auf? Hören wir ihn darüber selbst: Das Hauptbestreben des Ordensmannes muß Tag und Racht darin bestehen, seine Seele durch Gebet, Betrachtung und ununterbrochen thätige Liebe mit dem Hern, seinem Gotte, zu vereinigen. Ohne den Frieden des Herzens zu besitzen, wird ihm das niemals gelingen. Um aber den Frieden des Herzens zu besitzen, muß er von der Liebe zu den Geschöpfen und zu sich selbst ganz entsleidet sein; er muß es zur Berachtung und zum Hasse siegenen Ledens gebracht haben. Will nun aber der Ordensmann dies Alles erlangen, so muß er vor Allem eine jede der solgenden Regeln mit der größten Genauigkeit beobachten:

1. Er muß die Armuth, sowohl die perfönliche, wie die der Genossenschaft, bergestalt lieben, daß er in seinem Herzen fest entsichlossen sein niemals etwas besitzen oder auch nur in seinem Gebrauche haben zu wollen, außer was ihm unumgänglich nothwendig ist, so daß er alle Reichthümer, große wie kleine, verschmäht, ja selbst bis auf die Kleider haßt, ohne die er doch nicht anständig leben könnte.

Ift fein Alofter arm, so foll er fich freuen, fich aber betruben, wenn Alles im Ueberfluß vorhanden ift; fein Berlangen muß

<sup>\*)</sup> S. Perrens. Hieronymus Savonarola. Paris, Hachette 1856.

bahin gehen, in der größten Armuth, ja felbst in der äußersten Noth zu leben; denn der wahrhaft Arme findet in der Armuth seine Freude.

- 2. hinsichtlich bes Gesübbes ber Reuschheit foll er jede Ergöbung bes Fleisches fliehen, so daß er nicht allein unerlaubter Bergnügen, sondern selbst erlaubter Scherze und Erholungen sich enthalte und niemals von der Strenge abweiche, die er sich auferlegt hat; er soll vielmehr, stets zurnend gegen sich selbst, seinen Leib innerhalb der Schranken eines vernünftigen Gehorsams zuchstigen, alle sinnlichen Lüste unterdrücken, in keinem Punkte seine Begierben befriedigen, in Trauern und Weinen sein Gefallen sinden und dem herrn die Worte singen: Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animae meae. \*)
- 3. Die Unterwürfigkeit unferes Herrn Jesn Christi unter seine Mutter Maria und unter den heiligen Joseph, der für seinen Bater angesehen wurde, und sein Gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze, sollen seinem Gedächtniß stets gegenwärtig sein. Alle seine Fähigkeiten und alle seine Anstrengungen soll er dazu verwenden, nicht nur seinen Borgesetzten, sondern auch seines Gleichen, ja selbst denen, die weniger sind, als er selbst, sich zu unterwersen; Aller, auch des Allersetzten Diener zu sein, und ihnen, soweit es seine Stellung erlaubt, zu gehorchen, um mit dem Apostel sagen zu können: "Obgleich ich frei war, habe ich mich boch zum Diener Aller gemacht". \*\*)
- 4. Er soll sich befleißen, seine Zunge zu beherrschen, so baß er nicht allein die Unterhaltung über verbotene Dinge meibe, sondern sich auch müßiger und solcher Worte enthalte, die nur zum Lachen veranlassen. Selbst, wenn er von nothwendigen Dingen spricht, soll er es vermeiden, die Unterhaltung auszubehnen und in die Länge zu ziehen. Er ziehe es vor, zu hören und von Anderen zu lernen, als selbst zu reden und zu lehren; denn wir sündigen Alle in vielen Dingen, wer aber nicht durch die Zunge fehlt, der ist ein vollkommener Mann. Einen Resigiosen täuscht der bofe Keind in keiner Sache mit größerem Erfolge, als in den Sünden der Zunge, wodurch er ihn vom Gebet und ber Betrachtung

<sup>\*)</sup> Isaias, XXXVIII, 15.

<sup>\*\*)</sup> Rorinther, IX, 19.

abzieht. Diese beiden Dinge siub ihm aber so nothwendig, daß er von dem Augenblick, wo er darin nachlässig wird, oder sie ganz aufgibt, alle geistliche Kraft verliert und es seinem Feinde ganz leicht macht, ihn zu jeder beliebigen Zeit und nach seinem Wohlegefallen zu besiegen.

- 5. Er muß fich huten vor Berftreuungen und Allem, woburch bas Berg insgemein getheilt mirb, 3. B. vor bem Borwit ber Sinne ober bes Berftandes; benn, wer Alles horen, Alles feben will, und Gefallen baran findet, nichtige Dinge ju erfahren, ber theilt fein Berg in eine Menge von Dingen und bleibt fortan gerftreut und ohne Berknirschung. Seines Nachften Angelegenheiten und Bandlungen foll er barum fo fehr bei Geite laffen, bag er nicht einmal bavon hören mag. Die Angelegenheiten bes Ronventes foll er benen überlaffen, die bamit beauftragt find. Es gibt Biele, die in einem unvernünftigen Gifer, ber nicht ber Beisheit gemäß ift, fich in Alles einmischen wollen und fo fich felbft unruhig machen. Alebann füllt fich ihr Berg mit allerlei Einbildungen, mit Unwillen, Murren und zuweilen mit Reid, Ehrgeig und Berlaumbung gegen Borgefeste und andere Bruber. Saft Du fein Amt im Rlofter, fo freue Dich beffen ; benn auf biefe Beife tannft Du einen größeren Frieden erlangen. Saft Du aber ein Umt, fo erfülle beffen Obliegenheiten mit Dennith und ohne Rlage. Trachte niemals nach einem Umte, fondern bleibe in dem Frieden, worin man Dich läßt und nimm lieber bie niedrigen Dienfte auf Dich, als die, welche für ehrenvoll gelten. Mit einem Borte: Bute Dich forgfältig, foviel ale Du ohne Berletung ber Liebe und bee Beborfame fannft, por Allem, mas Dich von ber göttlichen Betrachtung und von dem Frieden ableiten tann; anders wirft Du niemale ben Frieben finben.
- 6. Der Ordensmann soll die Unterhaltung mit Menschen, insbesondere mit Laien und mit zerstreuungsfüchtigen Ordensleuten, aber noch weit mehr mit Weibern und mit seinen Berwandten meiden. Er soll die Einsamkeit lieben und sich nur dann sehen lassen und öffentlich erscheinen, wenn die Nothwendigkeit, der Anstand oder die Nützlichkeit es ersordern, und sich immer schnell zurückziehen. Bei all Diesem soll der Religiose gleichwohl Riemanden richten oder geringschätzen, vielmehr sich selbst verachten, wenig aus seinem Ruse machen und sich unwürdig erachten, das

Orbenetleib gu tragen und der Gemeinschaft mit den anderen Brubern theilhaftig ju fein.

7. Er muß sich mit angerster Sorgsalt und mit bem größten Sifer auf das Gebet und die Betrachtung verlegen, derart, daß er sehr oft, bei Tisch, wie in der Kirche, auf der Straße, wie zu Hause, beim Gehen, wie beim Ausruhen, seine Seele durch furze Gebete zu Gott erhebt. Er wiederspose oft den Vers: Gott! Werfe auf meine Hise. Herr! Gile, mir beizustehen; \*) und jenen andern: Deine Barmherzigkeit, o mein Gott, sei mit mir . . . auf daß ich ewig wohne in Deinem Hause. \*\*) Auf diese Weise wird er die Ruhe der Seele erlangen und mit Gott so vollkommen vereinigt werden, daß er nur an ihn denken, nur ihn lieben kanu, und in diesem Leben so zu sagen glückselig sein wird.

Wer nun diese sieben Regelu besolgt, der wird mit den sieben Gaben des heiligen Geistes erfüllt werden, und seine Seele wird nuter dem Eindrucke dieses göttlichen Geistes jene Süßigkeiten verfosten, wovon der Apostel sagt: Kein Ange hat es je gesehen, kein Thr hat es je gehört, und kein Menschenkerz hat es je empfunden, was Gott Denen bereitet hat, die ihn lieben.\*\*\*) Er wird die Beschwerden des Ordenslebens für Richts erachten und wegen der Größe seiner Liebe werden die Tage ihn furz erscheinen. \*\*\*\*) Strengen wir uns an, meine Brüder, im Kloster die möglichst größte Bollsommenheit zu ersangen, dergestalt, daß wir an Bollsommenheit unserm Bater, der im Himmel ist, ahnlich werden und jene Krone ersangen, die er uns bereitet hat und dort außbewahrt, wo er herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen!"

Mit der Abfassung dieser Rathschläge der Bollsommenheit hat sich hieronymus Savonarola selbst gezeichnet und sein verborsgenes, sein ganz innerliches Brivatleben in wenigen Worten zusammengefaßt. So wird unter Katholiten die Bollsommenheit im Ordensstande aufgefaßt und geübt, und daß die Bollsommenheit Savonarola's diesen Charafter gehabt habe, wissen wir nicht allein von seinen gleichzeitigen Vertheidigern, welche dieses, ohne jemals

<sup>\*)</sup> Pf. 69.

Biberfpruch zu erfahren, behaupten fonnten, \*) fondern auch von feinen Gegnern, die niemals gewaat haben, fein Brivatleben an perbächtigen. Um Deiften aber fpricht bafur bie leberlieferung non religiöfer Beiligfeit, Die er im Bredigerorben gurudgelaffen hat. Bahrend er im Gefängniß mar, glaubten bie Donche von St. Marcus fich bei Alexander VI. nicht beffer entschuldigen gu fonnen, ale badurch, daß fie fchrieben: "Wir find burch ben Schein einer falichen Frommigfeit verführt worden; fein reines Veben, feine gehenchelte Undacht haben uns irre geleitet. " \*\*)

Der gelehrte Muratori faßt alle biefe Zengniffe in bem Sate aufammen: "Man fann es nicht in Zweifel gieben, bag Cavonarola bie reinften Sitten und eine ausgezeichnete Frommigfeit befaß. "\*\*\*)

Mit welchem Rechte burfte benn nun mohl bie protestantische Reform das Brivatleben Savonarola's für fich beaufpruchen? 3ch begreife, mie biefes Leben die Bewunderung ber beiligften Berfonen unter den Ratholifen erregt habe, bes beil. Philippus Beri, \*\*\*\*) der beiligen Ratharing von Ricci, +) des feligen Bartholomans, ber feligen Katharina von Racconigi, der feligen Rolumba von Rieti, ++) Des heiligen Franciscus von Baula, +++) des feligen Sebaftianns von Brescia, ++++) Chenfo begreife ich bie Bolfsbegeifterung, melde mehrmal burch öffentliche Berehrung zu Tage getreten ift, +++++) fowie die Anerkennung, welche mehrere Bapfte, wie Baul III., Julius II., Clemens VIII., Benedictus XIV, feinem Andenken zu Theil merben lieken. Die Bolltommenheit, welche fie im Brivatleben Savo-

<sup>\*)</sup> Joh. Franciscus Bicus della Mirandola, — Bioli. — Burtamacchi. — . Botticello. — "Alls ich in Pforeuz, war, lebte dort ein Dominifaner, Kanens Hieronymus, ein Mann von äußerst reinem und musterhaftem Wanbel, wefcher der Gegenstand der Bewunderung der Florentiner war." (Bzovius ad ann. 1495, tom. KVIII, p. 419; 13, col. 1.)

\*\*\*) Brief der Rönche von St. Narcus an Alexander VI., 21. April 1498.

<sup>\*\*\*)</sup> Annalen Italiens, Band IX. Jahr 1498. \*\*\*\*) Brozeß ber Beiligfprechung.

<sup>+)</sup> Ebenbaf. und Anhang, Rr. 7.

<sup>††)</sup> Bottonio, Addizioni al Burlamacchi.

<sup>+++)</sup> Siehe Anhang Dir. 3.

<sup>++++)</sup> Der fel. Gebaftian von Brescia, von Clemens XIII. felig gesprochen, war fein Beichtvater, und fo fchreibt Burlamacchi: "La vita sua con infinite laudi soleva esaltare." -

<sup>+++++)</sup> In ber Approbation bes Buches Palma Fidei bes B. Betrus Malpaus schreibt Bzovius: "Anno 1600, Roma in officinis publicis venales exstare viderim imagines, in aere sculptas, cum hac inscriptione: Be a t i Hieronymi Savonarolae Ordinis Fr. Praedicatorum, Virginis, Doctoris et Martyris, vera effigies,"

narola's bewunderten, ist keine andere, als die, welche überhaupt unter Katholiken verehrt wird. Aber wie können die Brotestanten die Bollkommenheit des Ordenslebens, welches sie stets angegriffen und noch immer mit beißendem Spotte verfolgen, für sich in Anspruch nehmen? Wie können sie in dem Leben Savonarola's bewundern, was sie durch Anpreisung des Lebens Luthers verwerfen?

Welche von beiden Anschauungen nun der Wahrheit, dem Christenthum und der Lehre unseres herrn am Meisten eutspricht, untersuche ich gegenwärtig nicht. Ich stelle nur als Thatsache hin, daß hieronhmus Savonarola die Gelübde der Armuth, der Reuscheit und des Gehorsams Zeit seines Lebens beobachtet, Luther aber sich deren Berletung zur Ehre angerechnet hat. — Ich seift, daß Ersterer den größten Theil seines Lebens in klösterlichen Uebungen zugedracht, Luther aber denfelben feierlich entsagt hat. — Ich beweise, daß die Bolltommenheit im Leben Savonarola's den katholischen Ideen entspricht, mit denen der Protestanten aber in gradem Widerspruche steht.

Hier liegt eine Frage ber Ehrlichkeit und des reblichen guten Glaubens vor, und jeder unparteiliche Lefer wird einräumen muffen, daß Savonarola, wenn überhaupt in irgend einer Beziehung, doch sicherlich nicht in seinem Privatleben mit Luther irgendwie übereinstimme.

Bir werden feben, daß er ebenfo in feinem öffentlichen leben Richts mit ihm gemein hat.

#### II.

Das öffentliche Leben des Hieronhmus Savonarola tann man in der von ihm beabsichtigten dreifachen Reform, nämlich der des Konventes von St. Marcus, der von Florenz und jener, welche er auf die ganze Kirche ausbehnen wollte, zusammenfassen.

### Reform im Ronvent von St. Marcus.

3m Jahre 1482 wurde Savonarola nach Florenz in ben Konvent von St. Marcus geschieft, der durch die Tugenden und Talente des heil. Antoninus und des sel. Angelicus von Fiesole bereits berühmt war. Die Reinheit seiner Sitten und sein gründ-

liches Biffen murben balb bemerkt und erwarben ihm bie Hochsachtung seiner Brüder. Zum Prior gewählt, unternahm er es, ben Konvent von St. Marcus zu den schönen Tagen seines ursprüngslichen Eisers zurückzuführen; die Regel des heil. Dominicus gab ihm die Mittel hierzu genügend an die Hand.

"Bir haben," so schreibt er an die Priorin von Pisa, "für Essen und Trinken, wie für die übrigen Gebräuche keine andere Lebensweise, als die unserer Regel und die unserer Konstitutionen, indeß ist es wahr, daß wir einiges Ueberstüssige, was den Unterweisungen unserer Bäter entgegen war, unterdrückt haben. So haben wir beschlossen, sehr einsache Konvente zu bauen, uns in grobes Tuch zu kleiden, alte und gestickte Kleider zu tragen, in Nachahmung der Heiligen mäßig zu essen und zu trinken, in armen, schmucklosen Zellen zu wohnen, das Stillschweigen zu beobachten und in Betrachtung und Abgeschiedenheit von der Welt zu seben."

Die Strenge, welche er in diesem Hause einführte, blieb jeboch dabei nicht stehen. Er führte die Betten ans einen mit einer
einzigen Decke belegten Strohsack zurück. Alle Güter des Konventes
von St. Marcus und des dazu gehörigen Hospitiums der heil.
Maria Magdalena ließ er verkaufen. Um den Geist der Armuth
unter den Religiosen zu erhalten, hielt er sie dazu an, Rleider,
Bücher und Zellen öfters untereinander zu wechseln. Er verbot
nutlose Unterhaltungen, vorzüglich mit Personen des andern Geschlechtes. Den höchsten Werth legte er auf den Gehorsam.

"Savonarola," schreibt Herr Perrens,\*) "predigte auch durch sein Beispiel. Er beobachtete die Regeln, welche er anderen auferlegen wollte, zu allererst, und nahm wegen der Würde, die er bekleidete, niemals ein Borrecht für sich in Anspruch. Seine Zelle bestand, wie alle übrigen, aus zwei kleinen Räumen. — Niemand war in der ganzen Genossenschaft so einsach gekleidet wie er. Eines Tages waren zwei Aebte aus dem Orden von Ballombrosa in der glänzendsten Ausstattung angekommen, ihn zu besuchen. Lächelnd betrachtete Savonarola ihre Kutte; sie war von der seinsten und schönsten Bolle. Die beiden Aebte bemerkten es und sagten etwas erröthend und sich entschuldigend: "Pater Fra Girosamo, wundert Euch nicht über die Schönheit dieses Tuches; wir nehmen es so,

<sup>\*)</sup> Jérome Savonarole, liv. I, chap. 5.

weil es dauerhafter ift." "Bie Schabe," antwortete ihnen Hieronhmus, "daß der heil. Benedict und der heil. Gualbert dieses nicht gewußt haben; sie würden es gemacht haben, wie ihr."

Er hatte feine Beit genau eingetheilt, und bei ber Menge feiner Beschäfte mar nichts nothwendiger, als biefes. Dur vier Stunden gonnte er bem Schlafe; ben Reft bes Tages verwendete er auf die Leitung ber Benoffenschaft, auf feinen Briefwechfel, ben er in Folge bee Rufes feiner Beiligkeit und Beisheit mit ben hervorragenoften Berfonen, die feinen Rath begehrten, ju unterhalten gezwungen war; enblich auf Stubium, Gebet, Betrachtung und auf die Borbereitung auf feine Bredigten. Jedem Religiofen hatte er, um ihm die Niedrigfeit feiner Natur in's Bedachtnif gu rufen, irgend eine außere Dienftleiftung angewiesen; für feinen Theil aber hatte er fich die Reinigung der verächtlichften und etelhafteften Orte gur Aufgabe gemacht. Seine feltenen freien Augenblide benütte er, fich mit ben jungften Religiofen und Rovigen ju unterhalten, die er fehr liebte und beren garte Bergen feinen liebreichen Rathichlagen offen ftanden. Go mußte er fogar bie Mugenblide ber Rube nütlich zu verwenden. Der gangen Benoffenfcaft hatte er feinen ichlichten und ungefünftelten Gefchmad beigebracht und fie, unter Berbaunung alle r weltlichen Ergötlichkeiten gelehrt, auch an ben fleinsten Dingen Bergnugen gu finden. Doch bier muffen wir ben B. Burlamacchi reben laffen.

"Die Religiosen zogen sich an einen einsamen und entlegenen Ort zurück, beteten das heilige Officium und unterhielten sich darnach friedlich über Gott. Hatten sie das Mittagsmahl genossen und einen Augenblick ausgeruht, so versammelten sie sich freudig um ihren Bater, der ihnen irgend eine Stelle aus der heiligen Schrift erklätte; darauf machten sie einen kleinen Spaziergang. Waren sie eine Strecke gegangen, so ließen sie sich im Schatten nieder. Der Bater theilte ihnen dann für ihre Betrachtungen eine schöne Stelle aus der Heiligen Schrift mit und stellte darüber vorzüglich an die Novizen Fragen. Er ließ sie ein andächtiges Lied zur Seren nieder. Ber beiligen erzählen, und nahm daraus Beranlassung, ihnen weise Lehren zu ertheilen. Zuweilen lub er sie zu einem Rundtanz ein, den sie mit ihrem Gesange begleiteten, worauf man weiter zog. Balb darnach hielt er ein und bat einen Zeden der

Bruber, ihm nach eigener Auffaffung einen Bers aus ben Bfalmen ober eine Stelle aus ber heiligen Schrift zu erflaren. Gines Tages gingen fie unter einem Reigenbaume porüber. Der Bater fammelte bie fleinen Zweige, welche am Fuße beffelben muchfen, jog mit Befchic bas Mart aus ihnen heraus, machte weiße Tauben von volltommener Aehnlichkeit baraus und gab einem jeden feiner Begleiter bavon, bie barüber fehr erfreut maren. Dann bat er fie. ihm die Eigenschaften ber Tauben anzugeben und, indem er nach ihnen bas Wort ergriff, legte er ihnen biefelben im geiftlichen Sinne au ihrer Aller großen Befriedigung aus. Oft fangen fie Abends mit großer Inbrunft Bfalmen und Lieber. Gie lieken einen Novigen tommen und bas Rind Jefu vorstellen und festen fich im Rreife um ihn herum. Gin Jeber ichenfte ihm fein Berg und bat es für fich ober Unbere um eine Bnabe, 3. B. bag biefer ober jener Jüngling aus ber Welt in ben Orben trete. Bumeilen mahl, ten fie aus ben Unmefenden einen Befandten und ftellten fich porihn an Gott zu fenden, um von ihm eine Gnabe zu erlangen. Oft liefen fie bie allerfeligfte Jungfrau in ihrer Mitte erscheinen, welche fie mit Ginfalt ihre Mutter nannten, feierten ihr Lob und fagten ihr Dant. Bon Beit ju Beit brachen fie in laute Ausrufungen aus, bie aus tieffter Seele famen und voll Liebe maren, wie: Mein fuger Jefus! Jefus, Berr ber Berrn! Shone Jungfrau! Jungfrau, Mutter Gottes! Jungfrau, voll Barmherzigfeit! und ein Jeber machte ber Reihe nach feine Berbeugung. Go verbrachten fie ihre Beit und machten ihre Erholungen für Geele und Leib jugleich erfprieflich. Gines Tages befand fich ber Bater mit einer groken Ungahl feiner Rinber ju St. Dominicus in Riefole. Gben hatte man nach bem Abenbeffen gur Erholung einige anbächtige Lieber gefungen. Da fprach er : "Meine vielgeliebten Rinder! Um uns zu beschäftigen, ftelle mir ein Jeder von Euch zwei Fragen, eine über bas Barabies und eine über die Bolle." Die Berfchiedenheit und Feinheit ber vorgebrachten Bebenfen, fowie die iconen Antworten und gelehrten Lösungen bes Baters verliehen biefer Abendunterhaltung eine munderbare Unmuth. Es mar entzudend, fo icone Bedanten aussprechen gu boren. Dan hatte fagen follen, bas Barabies fei pom Simmel auf bie Erbe herabgeftiegen, und man befinde fich in Gefellicaft von Engeln im Fleifche."

So machte benn auch ber Ronvent von St. Marcus reifenbe Fortidritte. Bei Cavonarola's Gintritt gablte er nur fünfzig Mitglieber, aber balb ftieg ihre Bahl auf zweihundert und breifig. Es maren Sohne aus ben erften Familien von Florenz, welche bort bas Orbenstleid nahmen, Die Strozzi, Bettini, Gondi, Salviati, Accinioli, ja felbft die Medici: \*) Manner in ber vollen Reife bee Altere und mit ben erften Memtern in Staat und Rirche befleibet, wie Panbolf, Rucelli, Georg Befpuccio, Entel bes berühmten Seefahrere, und Malatefte Sacromoro; ober icon burch ihre Schriften berühmte Manner, wie Zanobi, Accinioli, Bibliothefar Leo X .: ber Israelit Blemet, welcher ber Lehrer bes Bico von Mirondola im Bebräifchen gemefen mar, ber in allen Biffen-Schaften bewanderte Thomas Gerratico, Beter Baul von Urbino, Brofessor ber Medigin an ber Universität von Floreng und Bico von Mirandola felbit, ben nur ber Tod verhinderte, bas Rleid bes heiligen Dominicus anzuziehen. \*\*) Und fo groß mar ber Gifer und die Liebe, welche in diesem Ronvente herrichten, daß ber Berfaffer bes "Cedrus Libani" nicht anfteht, ihn ein neues Eben, bas Barabies auf Erben zu nennen. \*\*\*)

Ein solches Beispiel ging für die benachbarten Dominikaner-Konvente nicht verloren; die Konvente von Fiesole, Bisa, Brato, Tasso, Siena und mehrere Frauenklöster nahmen die Reform an. So entstand die berühmte Kongregation von St. Marcus, als deren erster Generalvikar Savonarola von Alexander VI. eingesetzt wurde.

Die Bewegung erftredte fich fogar auf andere religiöfe Orben. Die Ramalbulenfer bes Alofters von ben Engeln zu Florenz baten

<sup>\*)</sup> Annalen von St. Marcus, S. 147 u. 148, von Marchele Scietinari, Buch II, S. 141. — Bgl. auch Nardi.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. — Er wollte mit bem heiligen Reibe in ber Rirche von St. Marcus begraben werben.

<sup>\*\*\*)</sup> Molti servi fedel del Santo amati
Con molta carità dimoravano
In pace tutti, e di Jesù inflammati.
Per testimonio mia coscienzia chiamo:
Se Paradiso in terra veder possi,
Allor lo vidi, e quel sitio e bramo.

(Cap. IV. pag. 33.)

um bie Begunftigung, bas Rleid ber Prebigerbrüber annehmen zu burfen, um unter ber Leitung Savonarola's zu leben. \*)

Die einfache Auseinandersetzung dieser Thatsachen reicht hin, ben großen Unterschied zwischen der von Savonarola unternommesnen Reform der Predigerbrüder und jener Anther's darzuthun. Wir erinnern nur beispielsweise an die Aufforderungen, welche an die Mönche ergingen, ihre Klöster zu verlassen und zu heiraten, an die Karisaturen vom Kalbsmönch, an die Predigten gegen das Gelübde der Keuschielt und alle Folgen dieser Predigten. \*\*) Dies Alles ist bekannt genug, und wird heute noch von den Fürsprechern Luther's geseiert.

Noch einmal: 3ch untersuche nicht, welche biefer beiben Reformen bem Geiste bes Evangeliums und bem Sittengesetze am Meisten entspricht oder der Kirche erspricklicher ist; aber das ist klar vor Aller Augen, daß sie miteinander im Widerspruch stehen und bezüglich der religiösen Orden eine ganz verschiedene Auffassung der Bollkommenheit festhalten. Marthin Luther und Hieronhmus Savonarola können als Reformatoren religiöser Orden nicht mit einander in Sinklang gebracht werden. Letzterer kann unter diesem Titel auf dem Wormser Denkmal nicht siguriren; der Konvent von St. Marcus, welcher heute noch, beseelt von einem großen Feuereiser, besteht, ist eine sebendige Protestation dagegen.

Bird nun die Reform von Florenz vielleicht einen ernfteren Grund darbieten, um das Standbild Savonarola's auf bem Dent-male von Borms zu erflären?

# Reform bon Floreng.

Bur Zeit, als Savonarola ben Konvent von St. Marcus reformirte und ben Wirfungen dieser Erneuerung eine größere Ausbehnung zu geben suchte, "bedurfte Italien, nach bem Aus-

<sup>\*)</sup> Burlamacchi verfichert, Trager biefes Bittgefuches gewesen zu fein, bas durch öffentlichen Act vor einem Notar aufgesetzt worden. (Vita, pag. 81.)

<sup>\*\*)</sup> Histoire de la vie de Luther et de ses écrits, par Audin.

spruche eines Zeitgenossen, \*) bieses apostolischen Salzes, benn es war ganz verkommen, schal geworden und verdorben. Vergessen und Wisachten der Gesetze, Ueppigkeit, Verweichlichung, Unzucht, Habsucht, Simonie und Gottlosigkeit, alle Laster herrschten vereint beinahe in allen Ständen und Verhältnissen. Beide Geschlechter waren gleichmäßig von aller Regel abgewichen und die größten Uebel kamen gewöhnlich von benen her, welche das Heilmittel hätten bringen sollen. \*\*\*)

Michael Bruto berichtet uns, bis zu welchem Grade diefe Lafter in Florenz verbreitet waren:

"Gottlofigkeit und Unzuchtigkeit in der Unterhaltung, Unanftändigkeit im Betragen und in der Aleidung, ungezügelte Spielssucht, Berderbtheit des Familienlebens, die bis zum schändlichsten Laster ging, dies waren die Wunden, welche geheilt werden mußten!"

Hieronymus Savonarola glaubte sich berusen, diese Reform zu bewerkstelligen. Warum unternahm er dieselbe, und durch welche Mittel gelang es ihm, sie zu verwirklichen? Er selbst theilt es uns mit in einem Briefe, den er an seine Mutter schried: "Beunruhige Dich nicht, geliebte Mutter, schreibt er, daß ich fern von Dir lebe. Predigen, Ermahnen, Beichthören, Lesen, Rathgeben, Alles dieses thue ich für das Heil der Seelen. Ich thue keinen Schritt, ohne diesen Zweck zu haben."\*\*\*)

Sein vorzüglichstes Mittel war die Predigt. "Er hatte," sagt einer seiner gleichzeitigen Lebensbeschreiber, "eine starke Stimme, einen ausdrucksvollen, hinreißenden Vortrag, sebendige Aktion, klare Ausdrucksweise, eine strenge Miene und ein himmlisches Licht strahlte gleichsam in seinen Augen."\*\*\*) Macchiavell sagt: "Er war ein Mann von Wissenschaft, Gewandtheit und Muth, genährt von der Bissenschaft der heiligen Schrift und der Läter, der das menschliche Herz kannte."†) Seine Beredsamkeit ergoß sich wie ein breiter Strom.

<sup>\*) 30</sup>h. Frang, Bico von Mirandola. loc. cit.

<sup>\*\*)</sup> Touron, Hommes illustres de l'Ordre de Saint-Dominique, tom. III. liv. XXIII.

<sup>\*\*\*)</sup> Scritti vari del P. Vincenzo Marchese, lib. II, p. 124.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bico von Mirandola, Leben Savonarola's, Rap. VII.

<sup>+)</sup> Abhandlung über die Republit, Rap. XXXV.

E corre largo e traboccante fiume. Abbondava di spirito in copia tanta, Che sommergeva pravo costume. \*)

Bor Allem aber mar er "ein Dann ber Buge und bes Bebetes; wie ber beilige Dominicus und ber beilige Bincentius Ferrerius verfafte er in ber Regel feine Bredigten zu ben Fufen bes Befreugigten." \*\*) Daher gab es wenig Gunder, Die fich nicht in Furcht gefett, ergriffen und erschüttert fühlten. "Das Bolf," fagt Burlamacchi, "ftand um Mitternacht auf, um gur Bredigt ju geben, und martete im Freien bas Deffnen ber Bforten ber Rathebrale ab. Rie beflagte es fich über Ralte, ober über bie lange Beit, die es im Winter auf ben falten Steinplatten fteben mußte, und unter ber Menge fanden fich Greife, Frauen, Rinder und Leute aus allen Ständen, welche alle in großer Freude gur Bredigt wie zu einer Sochzeit gingen." Richt allein die Florentiner brangten fich um feine Rangel; auch die benachbarten Bebirgsbewohner machten fich bes Rachts auf ben Weg, um am frühen Morgen anzulangen und ihren Blat in ber Rathebrale einzunehmen. Es entftand eine Urt bruderlicher Bemeinschaft mit ben Stadtbewohnern. Die Reichen gingen ben nach Moren; tommenben Fremden entgegen, und beberbergten beren zuweilen breifig bis vierzia. \*\*\*)

"Die Rathebrale mar nicht groß genug, man mußte Buhnen errichten. Das Zusammenftrömen war wunderbar; aber die Früchte diefer Predigten maren noch außerordentlicher." \*\*\*\*)

"In biefem Abvente," fo fchreibt Beter Delfino, "tonnte man feben, wie Alle fich bes Fleischgenuffes enthielten und bie Fleischbuben geschloffen blieben, ungeachtet ein Erlag ihre Eröffnung geftattete. Die Rirchen maren mehr als gewöhnlich mit Beichtvätern und Beichtfindern befest. Am Neujahrstage mar die Bahl ber Rommunigirenben fo groß, bag man hatte glauben follen, es mare Oftern." †)

Ebenfo übte Savonarola einen großen Ginfluß burch die Berwaltung bes Buffacramentes. Rach jeber Bredigt ließ er fich auf,

<sup>\*)</sup> Cedrus Libani, c. I, append. VII.

\*\*) Tourun, Hommes illustres, ch. cit.

\*\*\*) Perrens, op. cit.

\*\*\*\*) Maroi, B. II. Sponer Musg. von 1582, p g. 28. †) Brief vom 4. Februar 1495.

bie Anie zum Gebete nieder. Balb darauf hörte man an der Klosterpforte klopfen; es war eine Magdalena, die zu beichten begehrte; ein Greis, der ein unzüchtiges Gemälde abliefern kam zum Verbrennen; ein Bucherer, der seine Taschen mit Gold gefüllt hatte, und dasselbe zur Wiedererstattung brachte.\*) Bisweilen war Savonarola genöthigt, um Nachsicht zu bitten für die Beichtsväter, welche ihm halfen, und die Gläubigen aufzufordern, ihnen einige Ruhe zu gönnen. \*\*)

Bor Allem hatte fein Bort munderbare Erfolge bei ber 3ugend. Er fing bamit an. Die jungen Leute ju feinen Bredigten berangugieben, verichaffte ihnen einen Chrenvlat und fab fie balb in fo großer Angahl, daß man für ihre Bulaffung ein beftimmtes Alter feftfeten mufte. "Alebann mar er barauf bebacht, fie in eine beilige Streitschaar zu ordnen. Die Bedingungen ber Theilnahme maren: 1. Beobachtung ber Bebote Gottes und ber Rirche. 2. Regelmäßiger Empfang ber Sacramente ber Buge und bes Altars. 3. Bermeidung aller Schaufpiele und aller weltlichen Bergnugungen. 4. Die grofte Ginfachbeit in Sitten, Saltung und Rleidung. Jedes Stadtviertel hatte einen Borfteber, ber barüber ju machen hatte, bag biefe Bedingungen nicht umgangen wurden. Diefem Borfteber ftanben vier Rathgeber gur Seite, ohne welche er Richts thun fonnte. Außerdem maren verschiedene Amtevermal= tungen, welche biefer Republit ber Jugend eine mahrhafte Bedentung gaben. Es maren bie Pacieri, Friedensbeamte, welche in ber Rirche und auf ben Strafen bie Ordnung ju handhaben hatten; die Correctori, Richter, welche benen, die es verbienten, eine brüderliche Burechtmeifung ertheilen mußten; die Limosinieri. Almofenfammler, welche für die verschämten Armen Almofen zu betteln hatten; die Lustratori, Reiniger, bamit beauftragt. Rreuge und andere Begenftande ber öffentlichen Berehrung, welche im Unftande ober unvaffend aufgeftellt maren, au reinigen und zu beforgen. Die Inquisitoren, welche bie Stadt burdmanbern. Gottesläfterer und Spieler verfolgen, lettern ihre

<sup>\*)</sup> Audin, vie de Léon X., tome I, chap. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Vi prego ancora che lasciate posare un poco i confessori, almeno 15 di, perchè i sono già marciti in su quelle sedie, e bisogna pure darli qualche poco di requie. ((%aftentret. 1495.)

Rarten, Burfel und felbst ihr Gelb, mas fie bann ben Armen gaben, wegnehmen mußten. "\*)

Den Ginfluß, welchen die Litteratur auf die Gesellschaft ausübt, begriff Savonarola volltommen, und war bemuht, Schriftstellerei, Runst und Bissenschaft im Geifte seiner Reform zu leiten.

Er wollte nicht, wie man behauptet hat, die heidnischen Alafiler aus den Schulen verbannen, sondern nur reinigen, damit die studirende Jugend ihren Styl bilden könne, ohne Gefahr zu laufen. "Ich wollte," sagt er, "daß man Dichterwerke, wie Ovid's Abhandlung, De arte amandi, Catull und Andere dergleichen aus den Schulen verbannte, dagegen mehr den heil. Hieron hem us, Augustinus und andere Kirchenschriftsteller und, neben Cicero und Birgil, ein und das andere Buch der heiligen Schrift studirte. Wenne euch Lehrern in euern Büchern die Namen Jupiter und Pluto begegnen, so wollte ich, daß ihr euren Schülern sagtet: Weine Kinder, das sind sabelhafte Namen. Es gibt nur einen Gott, den Schöpfer der Welt und er regiert sie durch seine Vorssehung."\*\*)

Er gründete eine Afademie, welche im Konvent von St. Marcus die ausgezeichnetsten Gelehrten und Schriftfteller aufnahm. Darin wurden die großen sozialen Prinzipien besprochen. Hier zeigte Savonarola die Uebereinstimmung ber Bernunft und bes Glaubens, welcher jener ihre volltommene Entwicklung verleihe. \*\*\*)

Er suchte beharrlich seine Zuhörer zu überzeugen, daß Größe und Wohlsahrt eines Bolles nicht in Reichthum, Handel, Berfeinerung des Geschmackes oder Schönheit des Styles, sondern vor Allem in der Tugend bestehe. — Er wollte Alle, denen es an Begadung fehlte, von den freien Künsten entfernt halten, und wünschte, daß nur Männer von höherer Erkenntnißgabe sich auf das Studium der Philosophie und Theologie verlegen könnten. \*\*\*\*)

Die Runft befinirte er mit Plato als eine finnliche und fittliche Darftellung, beren 3med ift, bie Liebe gur

<sup>\*)</sup> Perrens, livre II, chap. III.

<sup>\*\*)</sup> Predigt am britten Tage ber Fasten, und am zweiten Sonntage ber Faften 1495.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Wie ein Meines Licht, bas fich mit einem größern vereinigt." — Das find feine eigenen Borte.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bergi. Marchese, Scritti vari, lib. II, pag. 168.

Tugend einzuflögen \*) und, gang andere ale bie Reformatoren, melde bie Runfte verbannen ju muffen glaubten, perfunbigte er laut ale ihre Bestimmung, Die Menichen fittlich und driftlich zu machen. Er fagte: "Es ift mahr. Ariftoteles mar ein Beibe: beffenungeachtet aber verbammt er in feiner Bolitif bie unehrbaren Gemalbe, welche die Sitten verberben, mas foll ich benn von euch, driftliche Maler, fagen? Berftort ober verbeffert biefe Bilber, die ihr in euren Saufern habt! Ihr werbet ein Gott und ber feliaften Jungfrau moblaefälliges Bert thun!" \*\*) Aber zu gleicher Beit mar er ein Freund der Künftler und ermuthigte fie in ihren Arbeiten, fo bag man auf ihn gang befonders bas Bort Sismondi's anwenden muß : "Cicero, Demofthenes ober Boffuet übten nie einen fo großen Ginfluß auf Die Beifter aus, bak er mit bem Birfen ber Brediger- ober Minder-Bruder im Mittelalter zu vergleichen ware. " \*\*\*) Niemals verdammte er bie Runft an fich. Wenn man mir ben Scheiterhaufen auf bem Blat ber Signori entgegenhalten wollte, fo murbe ich erwiebern, bag ähnliche Exefutionen bei ben Griechen und Römern nicht unbefannt, \*\*\*\*) und im Jahrhundert Savonarola's fehr gewöhnlich maren. +) 3ch murbe baran erinnern, wie ber heil. Baulus gu Ephefus einen ahnlichen Scheiterhaufen errichten ließ, ++) bamit bas Evangelium fich immer mehr und mehr ausbreiten und machfen fonne," wie ber heilige Schrifttert fagt. +++)

Savonarola hatte eine zu hohe Ginficht, als bag er ben Bortheil hatte verfennen follen, ben eine gute Regierung fur bie Reform von Floreng haben mußte. "Unfere Sendung," faat er. "ift ber Rampf fur bie Ehre Gottes und bas Beil ber Seelen. Weil es aber fehr ichwierig ift, ohne eine gute Regierung gu biefem Riele au gelangen, barum nehmen wir uns ber öffentlichen

†††) Ibid. v. 20.

<sup>\*,</sup> Finis autem poetae est inducere hominem ad aliquid virtuosum per aliquam decentem repraesentationem.

<sup>\*\*\*)</sup> Pred. am ersten Sountage der Fasten.
\*\*\*\*) Geschichte der italienischen Republiken.
\*\*\*\*\*) Geschichte der italienischen Republiken. Bd. U. K. XV.
\*\*\*\*\*\*) Titus Livius, lib. XXV, c. I.— Cicero, De natura, lib. I.
†) Der heil. Bernarbin von Siena veranstattete eine ähnliche Ceremonie in Berugia, am 23. Gept. 1425.

<sup>++) &</sup>quot;Multi autem ex eis, qui fuerant curiosa sectati, contulerunt libros, et combusserunt coram omnibus; et computatis pretiis eorum, invenerunt pecuniam denariorum quinquaginta millium." (Acta apost. XIX. 19.)

Angelegenheiten an; nicht, wie ihr benkt, aus zeitlichem Interesse, sondern um badurch die geiftliche Wohlfahrt, die wir so fehr verwirklicht zu sehen wünschen, sicher zu stellen."\*)

Auf diese Weise entstand in Savonarola der Bunsch, sich in die öffentlichen Angelegenheiten von Florenz einzumischen. Die Erseignisse gaben ihm hierzu bald Gelegenheit, und nach seiner Gesandtschaft an König Karl VIII. von Frankreich, so wie nach Befreiung dieser Stadt glaubte er sich berechtigt, ihr eine Bersfassung zu geben.

Ueber biefe Ginmischung eines Orbensmannes in eine fo weltliche Angelegenheit barf man fich nicht mundern, ber Grundfat von bem rein weltlichen Charafter bes Staats mar noch nicht aufgeftellt: man fab die beiben Ordnungen, die ftaatliche nämlich und die übernatürliche, welche Gott, wie Leib und Geele einander untergeordnet hat, nicht als getrennt von einander an. All ber Dienfte, welche bie religiofen Orben ben driftlichen Staaten erwiesen haben, wollen wir nicht wieder gedenken. Sieronmus Savonarola fand in Floren; noch lebhaft bas Undenten an die heilige Ratharina von Siena, welche bie Befandte biefer Stadt an Gregor IX. gemesen mar, fo wie die Erinnerung an ben beil. Antonin, der gleichsam ihr Besetgeber und ebenfalls ihr Bertreter bei ben Banften Calirt II. und Bius II. gemefen mar. Er hegte über die Regierung ber Befellichaften alle 3been, welche ber heil. Thomas in seiner Abhandlung De Regimine Principum so gründlich entwickelt hat. Jedoch glaubte er, mit Rücksicht auf die Stellung ber Barteien in Floreng, von benfelben in etwas abgeben und eine Regierungsform empfehlen zu muffen, "welche Riemanden die Oberherrichaft in ber Stadt einraume, unter welcher vielmehr bie Burger, gufrieben mit ihrem Loofe, fich gludlich fchatten, bie ihnen von Gott geschenfte Freiheit zu bewahren, und Ginfalt, Demuth und driftliche Liebe berrichen ju feben."

An die Spitze ftellte er Jesus Chriftus, indem er sich als bessen Gesandten annehmen ließ. "Florenz," rief er, "Jesus Christus, der König des Weltalls, will besonders Dein König werden. Willst Du ihn zum König? . . . \*\*) Der Herr will Dich felbst regieren,

<sup>\*)</sup> Predigt XXIV, über Michaas. \*\*) Bredigt V, über Ruth, 20. Mai 1496.

wenn Du damit einverstanden bist, o Florenz! Laß Dich führen durch ihn! Mache es nicht wie die Juden, die von Samuel einen König begehrten. Gott antwortete ihm: Gieb ihnen einen König, da sie von mir nicht mehr beherrscht sein wollen. Nicht Dich, sondern mich haben sie verworfen. D Florenz! ahme sie nicht nach; nimm Jesus Christus zu Deinem Herrn und bleibe unter seinem Geset." Und das Volk von Florenz antwortete: Es lebe Jesus Christus, es lebe unfer König!

Co viele Anftrengungen waren nicht umfonft; fie wurden bald mit bem vollftandigften Erfolge gefront. Den Beweis hierfur lefen wir in bem Briefe, welchen ber Magiftrat von Floreng gur Rechtfertigung Cavonarola's an Alexander VI. richtete, \*) fowie in ben gleichzeitigen Schriftftellern. \*\*) Der Rurge halber wollen wir noch einen Schriftsteller, welchen ber Berbacht ber Parteilichkeit nicht treffen tann, anführen. "Gine überrafchende Umwandlung," fagt Berr Berrens, "ging in ber Stadt vor. Beinahe bie Balfte bes Jahres murbe bem Faften und ber Abftineng geweiht. Wer an ben von Savonarola gur Buge beftimmten Tagen Fleifch faufte, war ein Gegenftand bes Mergerniffes. Balb fah man fich gezwungen, bie Abgabe, welche bie Fleischer an ben Staat entrichteten, herabaufetsen, weil fie mit völligem Ruin bebroht maren. In ben Straffen borte man Richts als Bfalmengefang und fromme Lieber. ichlüpfrigen ober auch nur weltlichen Befange maren verftummt. Frauen und zuweilen auch Manner fah man burch die Stragen geben und Brevier beten u. f. m., \*\*\*) fo bag bas Wort Dante's :

"Floreng in seinem Mauerring, bem alten, "War friedlich, teufch und friedlich im Berhalten." \*\*\*\*)

feiner Erfüllung niemals näher mar.

Solches haben uns die gleichzeitigen Schriftsteller von ben Wirkungen ber Predigt Luther's nicht erzählt. "Kaum haben wir," jo sagt er selbst, "damit begonnen, das Evangelium im Lande zu predigen, und schon sieht man eine gräusiche Umwäszung, Spaltungen, Sekten, und überall vollständigen Verfall der Sittlichkeit

<sup>\*) 4.</sup> Mai 1497. — Siehe Anhang Nr. VIII. \*\*) Nardi, Annalen, Buch II. — Burlamacchi u. s. w. \*\*\*) Perrens, Jérômé Savonarole, liv. II, ch. III.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Fiorenza, dentro della cerchia antica
... Si stava in pace, sobria e pudica.
(Paradiso Canto XV.)

und ber Ordnung. Bugellofigfeit und jebe Art von gaftern und Schanblichfeiten haben heut zu Tage einen weit boberen Grab erreicht als je guvor unter bem Bapfithum. Das Bolt, welches vorbem feiner Bflicht nachging. fennt gegenwärtig weber Jeffel noch Bugel und ergibt fich, wie ein milbes Rof. ben gröften Ausschweifungen ohne Ruchalt und Scham."\*) - (Dölling, Reform. I, 297.) In einer au Wittenberg gehaltenen Predigt heißt es: "Seit unfere Lehre geprebigt wird, wird bie Welt immer fchlechter, immer gottlofer und unverschämter, bie Menichen find habfüchtiger, unteuscher als ie juvor unter bem Bapftthum. Ueberall nur Beig, Unmäßigkeit, Bollerei. Unzucht, ich andliche Unordnungen und abicheuliche Leibenichaften." \*\*)

Man könnte einwenden, Luther habe fo in einem Anfall von übler Laune gesprochen; aber alle feine Freunde und Schuler, wie Mustulus, \*\*\*) Willibald Birtheimer, ber Tacitus Germaniens, Dfiander, Jatob Andrea, Beter Arbiler, Rifolaus Boien u. f. m. \*\*\*\*) führten biefelbe Sprache.

"Wir fonnen nicht läugnen," fagte Chriftoph Fifcher, "baß bas Berberben bie außerften Grengen erreicht hat, bag alle Urten von Gunden. Laftern und Schandlichkeiten über uns hereingebrochen find, und fich gemiffermaßen, wie eine neue Gundfluth, über une ergoffen haben, fo baf Biele Tugend und Lafter, Ehre und Schanbe nicht mehr ju unterscheiben vermögen." +) Der ernfte Beltius, Luther's Bertrauter, faft alle biefe Beugniffe in folgenben Borten gufammen: "Willft bu eine milbe und gottlofe Bevolterung, bei ber alle Arten von Unreinigfeit an ber Tagesordnung und fo au fagen in ber Mobe find, an einem Orte vereinigt feben, fo gehe in biejenigen lutherifden Stabte, in welcher fich bie geichapteften (von Luther gefandten) Brediger befinden und bas Evangelium (Luther's) mit bem größten Gifer geprebigt mirb: bort wirft Du fie finden!" ++)

<sup>\*)</sup> Ausleg. bes 2. Bfalms. \*\*) Prebigt von 1553. — Bgl. Bentura, 18. Confereng: La raison philosophique et la raison catholique.

\*\*\*) Frantis chronits, pag. 262.

\*\*\*\*) Ventura, La raison philosophique et la raison catholique.

<sup>- 18.</sup> Ronfereng.

<sup>†)</sup> Bgl. Nicolas, Du protestantisme, liv. III, ch. 3. ††) Nicolas, Ibid. liv. III, ch. 5.

Mit ber Besprechung biefer Citate, beren Echtheit unansechtbar ist, will ich mich nicht ferner aufhalten. Die einsache Zusammenstellung berselben genügt, die große Aluft zwischen Luther und Savonarola zu zeigen, und die Wahrheit des Satzes darzuthun, den ich aufgestellt und weiter nachzuweisen habe.

### Reform der Rirche.

Die von Savonarola im Konvent des heil. Marcus zu Florenz unternommene Reform follte nur das Borspiel derjenigen sein, welche er in der ganzen Kirche zu bewirken gedachte.

3m 15. Jahrhundert schien die Kirche, welche allezeit heilig ist, der Berbesserung in einer großen Zahl ihrer Glieder zu bedürfen. Schon der heil. Bernhard und der heil. Betrus Damiani hatten dieselbe sehnlichst herbeigewünscht, und der Kanzler Gerson sie auf dem Konzil zu Konstanz gefordert. Gregor VII. und Innozenz III. hatten damit den Ansang machen wollen. Bald sah sich Hadrian VI. gezwungen, ihre Nothwendigkeit auf dem Reichstage zu Rürnberg erklären zu lassen. Paul III. mußte sie für dringend erklären; \*) dem Konzil von Trient war es vorbehalten, sie durchzussüschren.

Kann man ber Kirche dies Bedürfniß nach Reform zum Borwurf machen? Die Kirche ift eine Schöpfung Gottes, aber Gott ist sie nicht. Sie lebt ein göttliches Leben, aber sie besitzt es nicht von Natur; sie empfängt es von der Gnade Gottes, und diese zerstört das natürliche Leben nicht, sondern vervollkommnet es. "Diese wunderbare Durchdringung," schreibt ein großer Bischof, \*\*) "ist die wahre Grundlage aller Lehren über die Natur der Kirche, Folge und Erweiterung des Geheinnisses Jesu Christi, des Gottmenschen, ist diese Thatsache schon allein genügend uns die Gesschichte der erlöseten Menschheit zu erklären, so wie auch die Offenbarung, welche uns dieselbe kennen lehrt. Sie gibt, selbst vom moralischen Standpunkte aus, Antwort auf den Einwurf, den unsere Gegner aus dem unvollkommenen Stande, worin die Glieder

<sup>\*)</sup> Bgl. das in Rom 1538 unter folgendem Titel veröffentlichte Werk: Concilium delectorum Cardinalium et aliorum Praelatorum de em en dan d'a Ecclesia, S. D. N. Paulo III., ipso jubente, conscriptum et exhibitum. \*\*) Baudry, Bijdof von Berigueny. — Hittendref über die Kirche.

ber Rirche leben, ju gieben pflegen. Das erlofete Bolf, fagen fie, mußte heilig fein. Das ift mahr; aber biefe Beiligfeit tann nur ein Bert der Beit fein. Wenn die Freiheit Gottes allmächtig. fo ift bie des Menichen fcmach, Gott berücksichtigt fie, und verlangt nicht, daß fie mit einem Schlage eine unmögliche Bollfommenheit erlange; er forbert nur bas Streben barnach. Und gewiß, es ift ichon ein ichones Schauspiel, ju feben, wie fich die menichliche Natur aus bem Schlamme ber Lafter emporarbeitet, fich bavon reinigt, fich feurig jum Ibeal ber größten Bollfommenheit aufschwingt und dabin gelangt, die himmlischen Buge in fich barzuftellen."

Demnach ift es begreiflich, marum die Rirche von Beit gu Beit der Berbefferung bedarf; ihre Beiligfeit ftrahlte aber immerfort, felbft in ben Beiten bes größten Berfalls, wofür ichon die große Bahl beiliger Berfonen, Die gur Beit Savongrola's lebten, hinlanglichen Beweis liefern. \*)

Bon Kindheit an empfand er lebhaft die Leiden der Kirche. \*\*) Spater glaubte er fich berufen, fie gu troften. Dich über biefen Beruf felbft auszusprechen, gehört nicht zu meiner Aufgabe. Unter ben Ratholifen haben Biele ihm einen übernatürlichen Charafter beigelegt, \*\*\*) Undere ihn beftritten. \*\*\*\*) Doch bas ift nicht unfere Frage, fondern barum handelt es fich, ob die Protestanten berechtigt find, Savonarola megen feiner Reform-Entwurfe fur fich in Unfpruch zu nehmen.

Offenbar reicht das Berlangen, die Rirche ju reformiren, nicht hin, die Meinung zu rechtfertigen, man fei wirklich jum Reformator berufen. Der heil. Bernhard, ber heil. Bingeng Gerreri, Die heil. Ratharina von Siena, ber heil. Rarl Borromaus und fo viele Andere hatten diefes Berlangen auch. Sie verdienten ben Namen von Reformatoren. Gleichwohl ift es ben Brotestanten nicht in ben Ginn gefommen, fie unter ihre Borläufer ju gablen.

\*\*\*\*) Ambrosius Catharinus.

<sup>\*)</sup> Wir ermafren ben beiligen Frang von Paula, und im Prediger-orden bie felige Columba von Rieti, ben feligen Gebaftian Maggi, n. f. w. \*\*) 3m Jahre 1473, nämlich im Alter von 20 Jahren, hatte er mehrere Strophen eines Gebichtes über biefen Gegenstand verfaßt. — Poesie di Geronimo Savonarola, illustrate e publicate per cura di Audin. Florenz 1847. \*\*\*) Pico della Mirandola. — Marsilius Ficinus. — Philipp Comines. — Thomas Neri. — Quetif. — Bzovius.

Um biefes bei Savonarola magen zu fonnen, muß man Thatfachen haben. Welches find diefe Thatfachen?

Dan führt feine Beigerung an, nach Rom ju geben, fowie die Bredigten, welche er ungeachtet bes ausbrudlichen Berbotes bes Papftes in Floreng hielt. Es ift mahr, daß Alexander VI. ihm mehrmals ben Befehl aufommen ließ, fich nach Rom ju verfügen \*) und baß Cavonarola genugenden Grund zu haben glaubte, biefe Reife aufzuschieben.

Allein, er beruft fich auf feinen Gefundheiteguftand, auf bie Buth feiner Teinde, welche fehr oft Aufchlage auf fein Leben gemacht hatten, fo wie auf ben Stand ber Barteien, welcher ihm ein längeres Bermeilen in Florenz unumgänglich nothwendig zu machen fcheint. Er beftreitet bas Recht bes Bapftes nicht, ibn vorzuforbern; \*\*) er ift bereit, ju gehorchen, fobald jene ernftlichen Binberniffe gehoben feien. \*\*\*) Diefe Grunde maren nicht ohne Bewicht, benn ber Papft ichien fie gleich im Unfange anzunehmen. Savonarola tonnte fich von ihrer Bedeutung eine übertriebene Borftellung machen; aber Nichts berechtigt uns zu ber Annahme, daß er die formelle Absicht gehabt habe, nicht zu gehorchen.

Gine folche Bewandtniß hat es nicht mit Luther. In biefer Beife fdrieb er nicht an ben Bapft, und fo begrundete er feine Beigerung, fich nach Rom zu begeben, nicht, noch auch ertlarte er diefelbe im Bertrauen feinen Freunden in diefer Beife. \*\*\*\*)

Bas bas Berbot ju predigen betrifft, fo murbe basfelbe jum erften Male auf Anfleben des Magiftrate von Floreng von Alerander VI. aufgehoben. Als ihm dasfelbe Berbot gum zweiten Male quaing, fdwieg er ein ganges Jahr lang. Spater vermochte er ben an ihn gerichteten Bitten nicht zu widerfteben, und ließ fich überreben, fein Bort allein fonne großen Unordnungen vorbeugen und Morens retten, u. f. m.

scriptum sit: Qui vos audit, me audit, etc. Antwortscribtelen Sovonarola's auf bas Ortes Alexander VI. — Bergl. Anfang IV.

\*\*\* Rogo Beatitudinem Vestram, ut excusationes meas vivissimas et manifestas admittat, ut sibi persuasum habeat, me nihil magis optare quam eidem parere et obsequi, et non me supra vires meas ulterius

gravet. (Ibid.)
\*\*\*\*) Brief an Staupit vom 1. September 1518. — Brief an Spalentin vom 31. Oltober 1518. - Epistola Lutheriana ad Leonem Summum Pontificem — 1520.

<sup>\*)</sup> Breve vom 25. Juli 1495, u. f. m. \*\*) Etsi Majorum semper mandatis obtemperandum esse novicum

Ohne Zweifel täuschte er sich; aber selbst in seinem Ungehorsam blieb er katholisch. Als er bas erste Mal wieder auf der Kanzel von St. Marcus erschien, sagte er in seiner Predigt über Exodus: "Es ist nicht wahr, daß ich mich dem Ansehen der Kirche entziehen will. Ich unterwerse mich und Alles, was ich gesagt haben mag, dem Urtheile der römischen Kirche." \*)

3ch wiederhole, bas ift weber bie Sprache Luther's noch ber Baretifer.

An zweiter Stelle halt man uns entgegen, wie wenig Savonarola fich aus bem Breve ber gegen ihn von Alexander VI. gefchleuberten Excommunication gemacht habe. \*\*) Aber daß Savonarola dem Papfte die Gewalt zu excommuniziren abgesprochen habe, beweift man nicht. Er behauptete, die Motive, auf welche sich das Breve stütze, seien unbegründet und auf Seiten des Papstes walte ein Irrthum, der Thatsache nach

\_\_ In einer 1496 zu Florenz gehaltenen Predigt \*\*\*) schien er vorauszusehen, daß Etwas gegen ihn im Werke sei, und suchte sich schon bamals zu rechtfertigen:

"Ich antworte ench," sagt er, "baß ihr blind seid, obgleich ihr sehr klar zu sehen glaubt. Nun will ich euch zum Schlusse ein Bort sagen. Betrachtet, baß Alles, was Christus gethan hat, uns zum Borbilbe geschen ist. Omnis Christi actio nostra est instructio. Jur Zeit, ba Christus predigte, war bas mosaische Geset noch nicht bis zu dem Grade erstorben, daß man sich seiner Beobachtung entziehen konnte; die Priester hatten noch die Gewalt zu exkommuniziren. Ihr wisset, daß sie sich derselben schon gegen Jedermann bedient hatten, der behauptete, Jesus sei Christus. Deshalb hatten sie den Blinden aus dem Tempel verstoßen; gleichwohl nahm ihn der Heiland auf. D Herr! ich hätte zwei Worte zu Dir zu reden. Was beweist Dein Beispiel?

\*\*\*) Supra Amos am Mittmoch ber IV. Faftenwoche.

<sup>\*)</sup> Ti rispondo che questo non é vero, anzi voglio stare sotto la potestà ecclesiastica, e così sottometto me, e tutto quello che io ho sempre detto, alla correttione della Romána Chiesa e della potesta ecclesiastica. (1498.)

<sup>\*\*)</sup> Der Wortlaut bieses Brev's ift nicht erhalten. Indeß scheint basselbe gleichzeitig mit bem von Alexander VI. au die Serviten von Florenz gerichteten Schreiben veröffentlicht worden zu fein. Demnach hatte es das Datum von 12. Mai 1498.

Der heilige Gregor hat une in ber britten Frage über bas eilfte Defret folgende Borte hinterlaffen: Sententia pastoris sive justa sive in justa timenda est. "Das Urtheil bes Sirten muß man fürchten, ob es gerecht, ob ungerecht fei." Bas fagft Du hierauf, o Berr? 3ch antworte und fage: Gehet auf den Berfolg bes Textes; da findet fich ein anderer Text bes Bapftes Belagius: Cui illata est sententia, deponat errorem, et vacua est; sed si injusta est, tanto curare eam non debet, quanto apud Deum et ejus Ecclesiam neminem potest gravare iniqua sententia, ita ergo ea se non absolvi desideret, qua se nullatenus percipit obligatum. Ift Jemand von einem gerechten Urtheilsspruche getroffen, fagt ber Bapft Belagius, fo tehre er von feinem Brrthume gurud und er wird nicht mehr erfommunigirt fein. Ift ber Urtheilsfpruch aber ungerecht, fo foll er fich nicht barum fummern, benn weber vor Gott noch vor ber Rirche berührt er ihn. Er foll nicht einmal fuchen, fich bavon losfprechen gu laffen, benn er bindet ibn nicht. Beiter unten, cap. Quid, fagt ber heil. Augustin: "Quid obest homini, quod ex illa tabula vult eum delere humana ignorantia, si de libro viventium eum non deleat iniqua conscientia." Bas thut es bem Menfchen, bag er burch bie Unwiffenheit von Geinesgleichen aus bem Bergeichniß ber menfchlichen Gefellichaft ausgelofcht wird, wenn ein gutes Bemiffen ibn geschrieben sein läßt im Buche ber Lebendigen, Und cap. Et st dicit: "Aliud est sella terrena, aliud est tribunal coeleste: ab inferiore accipis sententiam et a superiore coronam." Andere find bie Berichte ber Denfchen, andere Die Berichte Gottes. Wenn Du Gutes thuft und verbammt wirft hienieden, fo wirft Du bort oben gefront werben. In ber britten Unterfuchung über bas vierundzwanzigfte Defret findet fich noch eine große Angahl von Rapiteln, worin gefagt wirb, bag ber, welcher eine ungerechte und unbillige Erfommunifation verhängt, felbft weit mehr von ihr getroffen wirb, ale ber, gegen welchen fie verhängt wird. Wie, man foll nun aus biefer Disharmonie eine harmonie hervorbringen? Wie ben Widerfpruch biefer Texte lofen? Es erübrigt nun, bie lofung biefer Schwierigfeit ju boren, und ich will fie auch heute Morgen geben."

".... Der Heiland nahm also die, welche die Synagoge exfommunizirt hatte, wieder auf, obgleich das Priesterthum des mosaischen Gesetzes noch nicht verworfen war. Und bemerket, daß dieser Spruch der Pharisäer offenbar ungerecht schien, nicht nur, weil es einleuchtend war, daß das Leben, die Predigt und Lehre Jesu Christi der Heiligkeit und Wahrheit entsprachen, während das Leben der Pharisäer döß und ihre Lehre der Wahrheit zuwider war; sondern auch, weil das Urtheil einen offenbaren, den Geboten Gottes und dem Gesetz zuwiderlaufenden Irrthum enthielt und zugleich das Leben, die Predigt und die Wunder Christischen daß er der verheißene Messischen Sertham nun nahm den exfommunizirten und durch die Synagoge verstoßenen Vinden aus, um uns durch sein Verliges zu lehren, daß wir uns aus derzleichen Urtheilssprüchen wenig machen und uns deswegen nicht beunruhigen sollen.

"Bu unferer Cache nun fage ich, bag ihr ben Satungen ber Rirche, ber Rougilien, mit einem Borte, ber Behre ber romiichen Rirche glauben und gehorchen mußt. Sonach find mir Alle verpflichtet, une unter bem Behorfam bes Bapftes gu halten, ihr und ich. Gollte es aber geschehen, (id) fage nicht, baf ber Fall eingetreten fei ober eintreten werbe), follte es gefchehen, bag ein ber Liebe widersprechendes Bebot erginge, fo muß Jedermann von pornherein den frommen Glauben haben, daß diefes Gebot nicht ber Bille bes Obern fei, nicht feine Meinung fei, fondern, baf er es aus Irthum, ober weil er übel unterrichtet mar, erlaffen habe. 3hr mußt ferner glauben, es fei bie Meinung ber Obern, bag ein folches Bebot nur feine Birfung habe, wenn die bem Obern erftatteten Berichte mahr find, im entgegengesetten Falle aber nichtig fei. In biefem Falle fagen nun bie Lehrer, muffe man feine Unterwerfung aufschieben, und ben Obern über ben mahren Thatbeftand unterrichten. Aber feten wir einen Fall (es ift immer nur einfache Unterftellung); ihr wurdet barauf ben mahren Thatbeftand nach Rom fchreiben. Berfteht mich wohl! 3ch unterftelle immer; aber fagen wir fo: Irgend ein Bapft will, dag ihr Bofes thut, er weiß, fein Bebot ift gegen bie Liebe; nichtsbeftoweniger will er, daß man fich bemfelben unterwerfe. In biefem Falle, fage ich, in biefem Falle habt ihr weber feine Erfommunitation noch feine Bemalt ju fürchten; ja ihr mußet eher euer leben laffen

als ihm gehorchen. Was dann den Ansspruch des heisigen Gregor angeht, wird man erwidern, er sagte: "sententia pastoris et non lupi"; hier aber würde es heißen: "sententia lupi et non pastoris." Darnach mitse man ebenfalls das Defret auslegen: "sententia pastoris, sive justa, sive injusta timenda est." Wisser ferner, zur Erksärung diese Textes, daß sich weiter unten ein anderer besindet: "Si Episcopus". Dort heißt es: "Nota quod non dieit Gregorius: "est servanda" sed "timenda est" id est: non ex superdia contemnenda, denn, obwohl man nicht immer gehorchen muß, so ist es doch immer gut, zu fürchten, niemals aber, aus Stolz zu verachten."

"Ferner müßt ihr wissen, daß die Kirche die Wahrheit dieses Ausspruches: "Sententia pastoris est timenda' bestätigt, aber "nisi contineat intolerabilem errorem, denn alsdann seid ihr nicht zum Gehorsam verpslichtet. Zum Beispiel, man macht ein Gebot, welches, im Falle es befolgt wird, den Ruin des Gemeindewohles einer Stadt und der Seelen unausbleiblich nach sich zieht. Sobald es offendar ist, daß der Gehorsam diese Folge haben würde, und daß der Obere dazu durch döswillige Ueberredung schlechter Menschen ausgereizt sei; so darf man in keinem Falle gehorchen, weil es gewiß ist, daß man keinen größeren Fehler begehen könne, als eine Stadt zu Grunde richten zu lassen, und die Seelen den Händen der Gottlosen zu überliefern.

"Ihr werbet mir sagen, wenn Alle so thun, so wird Riemand mehr ben Aussprüchen seiner Obern gehorchen. Ich antworte: wenn ber Ausspruch keinen offenbaren Irrthum enthält,
so muß man nichtsbestoweniger gehorchen, um seinen Nächsten nicht
zu ärgern, obgleich die Exfommunisation vor Gott nichtig ist. Ein
Beispiel: Eine arme Frau hat kein Wittel, zu zahlen: man exfommunizirt sie, weil man glaubt, sie könne es thun, und weigere
sich. Ich sage, daß sie vor Gott nicht exfommunizirt ist, aber,
um ben Nächsten nicht zu ärgern, zu Hause bleiben muß und nicht
zur Wesse gehen darf, weil der Irrthum des Ausspruches verborgen ist. Ist aber der Irrthum offenbar und notorisch, und hat
der Obere, durch Böse schlecht berathen, ein Gebot erlassen, dessen

so sage ich: Ihr dürft es nicht beobachten; ihr seid nicht allein nicht gehalten, zu gehorchen, sondern ihr dürft es auch nicht einmal, weil ihr gegen Gottes Gebot handeln, durch einen Ungehorsam aber Niemand ärgern würdet, da der Irrthum des Urtheilsspruches bekannt ist. Aber merket, daß ihr in diesem Falle auch dann nicht zum Gehorsam verpslichtet seid, wenn der Irrthum verhüllt wäre. Denn niemals darf man im Widerspruche mit Gottes Gebot gehorchen, welches Aergerniß auch daraus entstehen möge, denn "Utilius permittitur scandalum, quam relinquatur veritas," "Leset, was die Lehrer schreiben über dieses Kapitel: "si quando extra: De rescriptis." Doch wozu bedarf es so vieler Kapitel, um eine so klare Sache zu beweisen?"

Alle Grunbfäge, auf welche Savonarola sich in der eben angeführten Predigt stützte, haben nicht alle gleiche Auktorität. Aber sie müssen doch wohl keine Berurtheilung verdienen, da die Kongregation des Index, welche die Predigten Savonarola's einer gründlichen Untersuchung unterworfen, diese Predigt nicht verboten hat. Wie es sich aber immer damit verhalten möge; so sind doch diese Erklärungen himmelweit verschieden von denen, welche Luther über die Bulle Leo X. gab.\*)

Noch könnte man anführen, die Briefe, welche Savonarola an die Könige von Frankreich und England, an den Kaiser von Dentschland und an die Königin von Spanien schrieb, um die Bersammlung eines allgemeinen Concils zu erreichen und die Absetzung Alexanders VI. zu erwirken. Die Echtheit dieser Briefe kann nicht mehr bestritten werden. \*) Savonarola war überzeugt, daß Alexander VI. durch Simonie auf den päpstlichen Stuhl gelangt sei. Ohne Zweisel täuschte er sich hierin \*\*) und zog daraus salsche Schüffe. "Wit welchem Makel die Bahl Alexanders VI., oder die Hanblungen, welche man ihm vorwirft, auch immer

<sup>\*)</sup> Nachbem er dieselbe auf öffentlichem Plate in Wittenberg mit den Detretalen der Päpste und der Summa des heltigen Thomas hatte verkrennen lassen, sagte er in einer seiner Prezdigten: "Ich habe gestern auf öffentlichem Plate die Teufelswassen der Päpste verkrannt. Noch besser wäre es gewesen der Bapst selbst wäre so gekrenn worden, nämlich der Papsinhl, u. f. w. Luther, VII, p. 320. Cit. von Audin, Historie de Luther, ch. XV.

\*\*\* Bgl. Marchese, Borrede zu den Briesen Savonarosa's.

<sup>\*\*\*)</sup> Den Irribum Savonarola's theilten mehrere hervorragende Personen, insbesondere der Kardinal della Rovere, welcher später unter dem Namen Jusius II. Papst wurde. Raynaldi ad annum 1492, No. 25.

behaftet sein mochten; seine Wahl war durch die allgemeine Zustimmung der Kirche, die ihn als rechtmäßigen Nachfolger des heil. Betrus und als Statthalter Jesu Christi auf Erden verehrte, gutgeheißen worden.

"Im Sahre 499 weigerten sich die Bifchöfe Italiens in einem ähnlichen Falle, den Bapft Symmachus zu richten, indem sie dem Theodorich erklärten, es stehe dem Papste allein zu, eine Kirchenversammlung zu berufen und darin den Borsitz zu führen; der heilige Stuhl habe das Recht, alle Andern zu richten, und könne von Niemanden gerichtet werden. Zu keiner Zeit sinde sich ein Beispiel, daß ein römischer Papst von seinen Untergebenen gerichtet worden sein. \*\*

Doch in Anbetracht ber irrigen Meinungen, welche bei Gelegenheit des großen Schisma's sich verbreiteten, darf der Irrthum Savonarola's nicht überraschen. Mehrere Theologen, welche in der Gemeinschaft der römischen Kirche verblieben, gingen in ihren Ansichten über die Berufung einer allgemeinen Kirchenversammlung, im Falle, daß ein Papst zweiselhaft sei, sehr weit. Dazu waren damals auch noch nicht alle kirchenrechtlichen Fragen, welche sich an die Papstwahl knüpften, endgültig entschieden, und eine Täusschung war weit eher möglich. \*\*

Savonarola hat sich getäuscht; aber, was kann man daraus in Bezug auf seine Reform schließen? Ein Irrthum in einer Thatsache oder eine gewagte Meinung über den Sinn einiger unklaren Stellen des corpus juris begründen keine Trennung von der kathoslischen Kirche. Um darzuthun, daß die von Savonarola versuchte Reform mit der Luther's Aehnlichkeit habe, müßte man nachweissen, daß Savonarola entweder die Lehre der Kirche verbessern wollte und Irrthümer, welche dem Glauben der katholischen Kirche zuwiderlausen, gelehrt habe, oder daß er eine Sittenreform mit Hintausezung der Auctorität des Papstes beabsichtigt habe; das läßt sich aber nicht feststellen und wird man niemals beweisen.

Boren wir über ben ersten Bunft einen protestantischen Schriftsteller, beffen Zengnig nicht verdächtigt werben tann. Gis-

<sup>\*)</sup> Marchefe. — Scritti vari. — San Marco lib II, p. 228.

\*\*) Julius II. erfieß im Jahre 1505 eine Bulle über die Ruflität ber fimonistischen Bahlen. Cum tam divino. Bergl. Passerini, De electione Pontificis quest. XXI.

mondi trägt kein Bebenken, zu behaupten, "Savonarola habe fich bei feinem Bersuche, die Kirche zu verbessern, nicht von den katholischen Grundfätzen entfernt, und sich in Betreff der Lehre nicht das Recht der freien Forschung zugesprochen: alle seine Bemühungen hätten sich darauf beschränkt, die Kirchenzucht herzustellen, die Sitten der Geistlichkeit zu verbessern und Priester wie Laien zu vollkommnerer Beobachtung der evangelischen Gebote zurückzusübren." \*)

Ueber ben zweiten Buntt wollen wir Savonarola felbst in seinem "Triumph bes Rreuzes", seinem zulett verfaßten Berte \*\*) hören, ba er schon unter ben Drohungen Alexanders VI. seufzte. Er schreibt:

"Alle Brrglaubigen ftimmen in Demjenigen mit une überein, mas fich entweder im neuen Teftamente allein ober im alten und neuen zugleich findet, obgleich fie weber unter einander, noch mit uns über bie Auslegung ber beiligen Schrift einig find. Wir finden aber in beiben Testamenten nur ein einziges Oberhaupt in ber Rirche bestellt und angeordnet. Biffet ihr nicht, mas Gott hierüber burch ben Bropheten Dfeas angeordnet bat? "Die Rinber Buba's und bie Rinder Beraele follen gufammentommen," fpricht er, "und ein Saupt über fich feten." Der Beiland felbft fagt beim Evangelift Johaunes, "bag nur ein Birt und ein Schafftall fein werbe." Man tann aber nicht fagen : Jefus fei bas Saupt ber Rirche in ber Beife gemefen, bak er nach feiner Simmelfahrt biefelbe ohne ein anderes Saupt auf Erden hatte gurucklaffen wollen, ba die Rirche in biefem Falle ber Spaltung, Bermirrung und Unordnung gur Beute geworben mare. Die Meinungeverschiedenheiten. Streitigfeiten und Schwierigfeiten murben ohne einen Allen wohl befannten Richter

\*) Histoire du renouvellement, des progrès, de la decadence et de la ruine de la liberte en Italie, chap. XIII.

<sup>\*\*)</sup> Dieses Werk wurde in Kom auf Anordnung der Kongregation der Propaganda gebruckt, um das Bademecum der hieronymitischen Wissonäre zu seinem Kardinal Anton Barberini, Bruder des Papstes Urden VIII., sügte seinem Testamente vom 23. August 1646 ein zweites Kodizill bei, um anzurdnen, daß nach seinem Tode sein Erde 500 Thater zum Druck vollege Buches verwende. "Das ist gewiß, sagt ein Schiestler, kein geringes Zeugnis der besonderen Hochschlicher, kein geringes Zeugnis der besonderen Hochschlicher, dein geringes Zeugnis der besonderen Pochsche der den Kardinal stand. (Anmerkungen zu den Denkwürdschlichen des Comines, Buch VIII.)

niemals eine Löfung gefunden haben. Darum fprach Befus au Betrus: Beibe meine Schafe!" und ferner: "3ch habe für Dich gebetet, Betrus, bag Dein Glaube nicht mante: und Du, menn Du betehrt fein mirft, ftarte Deine Bruber!" Sieraus fieht man flar, bag Jefus Chriftus ben beiligen Betrus ju feinem Stellvertreter auf Erben gefest hat, wie es folgende andere Musfpruche noch beffer erfennen laffen: "Du bift Betrus, und auf biefem Relfen will ich meine Rirde bauen, und bie Bforten ber Solle follen fie nicht übermältigen. Dir will ich bie Schluffel bes Simmelreiches geben; Alles, mas Du binben mirft auf Erben, foll auch im Simmel gebunben fein, unb Miles, mas Du lofen wirft auf Erben, foll auch im Simmel gelöft fein." Man tann aber nicht fagen, biefe Bemalt und Auctorität fei nur bem heiligen Betrus, und nicht auch augleich feinen Rachfolgern gegeben, ba ja Chriftus verheißen hat, bag feine Rirche bis jum Enbe ber Welt bauern folle. Giehe, ich bin bei euch alle Tage, bis jum Enbe ber Belt. Das hatte ichon ber Brophet Ifaias angebeutet, ale er von bem Sohne Gottes fagte: Er wird figen auf bem Throne Davibs und in feinem Reiche, es in Recht und Gerechtigfeit ju beftarten und ju befestigen auf emig. Daraus ergibt fich, bag Die, welche Betri Stelle einnehmen, ihm in ununterbrodener Reibe nachfolgen, bamit immer ein Saupt in ber Rirche fei. welches mit berfelben Dacht und bemfelben Unfehen, wie Betrus. bie Stelle Befu Chrifti in berfelben einnehme. Da nun aber bie Bifchofe von Rom biefe Rachfolger bes beil. Betrus find, fo ift bie römische Rirche unbeftreitbar bie Lehrerin und bas Saupt aller anderen Rirchen, und alle Gläubigen muffen mit bem romifchen Bapfte wie bie Blieder mit bem Saupte vereinigt fein. Alle, melde fich trennen von ber Ginheit und ber Lehre ber romifchen Rirche, trennen fich folglich auch von Jefus Chriftus." (Pars IV., cap. VI.)

Die Brufung, welche wir nun über die Lehre Savonarola's anftellen werben, wird biefe Abhandlung ichließen.

hieronymus Savonarola hat eine große Ungahl Berte gefdrieben; \*) mehrere feiner Bredigten find gefammelt und viele Briefe von ihm erhalten worben. Es mare nun boch fonberbar, follte fich ber mahre Bebante eines Schriftstellers nicht in fo vielen Schriften enthüllen. Man tann inbek bie Beaner Savonarola's getroft aufforbern, auch nur eine einzige Geite baraus anauführen, welche ber protestantischen Reform bas Recht gebe, ibn als einen ihrer Borlaufer in Anspruch ju nehmen. Das hoffe ich zu beweifen, indem ich barthue,

- 1. daß Savonarola immer ber Lehre bes heil. Thomas treu geblieben :
- 2. baf er im Boraus alle fpater von Luther angegriffenen Wahrheiten behauptet habe:
- 3. baf er ftete bie Auftoritat bes romifchen Bapftes, bes Nachfolgers Betri, als Glaubeneregel anerkannt habe.
- 1. Daß Savonarola ftete ber Lehre bes heiligen Thomas treu geblieben fei, bas ergibt fich aus feinem gangen leben und aus bem aufmertfamen Studium feiner Schriften, Dach bem Beugniffe ber gewichtigften Schriftsteller miffen mir, bag Cavonarola aus Liebe gur Lehre bes beil. Thomas in ben Orben ber Bredigerbrüber eintrat. \*\*) 3m Jahre 1497, ein Jahr vor feinem Tobe, fagte er: "Drei Dinge will ich euch in Betreff bes beiligen Thomas wieberholen. Ich verehrte ihn ichon in ber Belt. Ich bin fehr unwiffend; aber mas ich weiß, das habe ich durch mein Unfcliegen an die Lehre biefes großen Lehrers gelernt. Je mehr ich über ihn nachbente, befto mehr bleibe ich überzeugt, bag er ein Riefe ift, ich aber fehr flein bleibe." \*\*\*)

Savonarola fah bie Anhänglichkeit bes Orbens ber Predigerbruder an diese Lehre als einen Chrentitel an. und ichrieb: "Absit ab ordine nostro, omnis pravi dogmatis nota, qui semper haeresum et errorum acerrimus expugnator exstirpatorque ac eatholicae fidei praecipuus defensor fuit." 3ch frage aber:

<sup>\*)</sup> Siehe das Berzeichniß dieser Werte im Anhang V.
\*\*) Bgl. Pic. della Mirandola, loc. cit.
\*\*\*) Clite Predigt, geh. am Dienstag der ersten Fastenwoche.

Bibt es eine Lehre, bie von allem Brrthum entfernter und mehr tatholifch ift, als bie Lehre bes heil, Thomas? Geit feche 3ahrhunderten haben faft alle Bapfte, welche einander auf bem Stuble Betri folgten, in dem Lobe feiner Lehre gemetteifert, Johan XXII. nennt fie "übernatürlich", \*) Urban V. "gefegnet unb tatholifd", \*\*) Nifolaus V. "ein Licht ber tatholifchen Rirche", \*\*\*) Bius V. erhebt Thomas jum Range eines Rirchenlehrers, ... Badethum und Frommen bee fatholifden Glaubene." \*\*\*\*) Girtue V. nennt ibn "ben Rubm feines Orbens und bie Rierbe ber tatholifden Rirche" +) Clemens VIII. erflart, feine Werte feien "mit munberbarer Rlarheit und gang ohne allen Brrthum gefchrieben." ++) Baul V. gibt ihm ben Titel "bes berühmteften Bertheibigere bee fatholifden Glaubene, beffen Schriften fich bie fatholifde Rirde ale eines Shilbes bebiene, um bamit bie vergifteten Bfeile ber Brrglaubigen gurudgumeifen." +++) Innogeng XII. erflart, "bie romifche Rirche halte fich ftreng an feine Behre." ++++) Beneditt XIII. faßt bie gange Ueberlieferung feiner Borganger aufammen, indem er an die Bredigerbruder ichreibt:

"Laffet niemals ab von bem eifrigen Stubium ber Werte eures heiligen Lehrers; frei von allem Brrthum und ftrahlender, ale bie Conne, verbreiten fie bas mabre Licht in ber Rirde Jefu Chrifti. Saltet ftete feft an biefen Schriften; fie find bie ficherfte Regel, um nie von ber Behre ber Rirche abgumeich en." +++++)

\*\*) Doctrinam tanguam benedictam et catholicam."

(21. Mug. 1386.)
\*\*\*) "Ex cujus doctrina tota universalis illuminatur Ecclesia" (20 Jul. 1451).

"Mira perspicuitate sine ullo penitus errore conscriptos."

(Sicut Angelici.)

+++) Splendidissimi catholicae fidei athletae, cujus scriptorum clypeo.

††††) "Cujus doctrinam Romana (Ecclesia) sequitur et servat statuta" (Breve Tradidit).

+++++) Breve an bie Dominitaner, 1724.

<sup>\*)</sup> Non absque specicali Dei infusione." (Const. Redemptionem.)

<sup>\*\*\*\*) &</sup>quot;Ad christianae religionis augmentum et utilitatem" (1570). †) "Ordinis sui decus et Ecclesiae catholicae ornamentum."

militans Ecclesia haereticorum tela feliciter elidit, ect. (1607.)

Das Ansehen der Lehre bes heil. Thomas auf ben Generalfonzilien ift befannt. \*) Rach Anordnung ber Bater bes Rongile von Trient murbe neben ber beil. Schrift feine Summa ale bie treffendfte Erflarung berfelben aufgelegt. \*\*)

Wenn bem fo ift, wenn bie Lehre bes heil. Thomas fo ficher ift, und wenn Savonarola fich fo eng an biefelbe anschloft: wie hatte er bann bie Irrthumer Luther's lehren fonnen, welche burch biefelben Babfte perbammt, und burch eben biefes Rongil mit bem Banne belegt murben ?

3. Aber weit entfernt, Luthere Lehren ju theilen, hat er fie im Borans perdammt. Dan urtheile felbft barüber aus folgenben Auszugen: Savonarola lehrt bie Rechtfertigung aus reiner Gnabe, fowie ben Unterschied gwifden ber Ratur und Gnabe. 3nbem er ben Ginmurf miderlegt, bag es ungerecht fei, bie Rachtommen Abame für eine Gunde ju ftrafen, Die fie fich boch nicht freiwillig jugezogen hatten, fagt er:

"Die urfprüngliche Gerechtigfeit und Bnabe gehört nicht gur menichlichen Ratur, fondern ift berfelben nur aus gottlicher Freigebigfeit verliehen. Gott ift gwar feinem Befcopfe verpflichtet; bennoch hat er verschiebene Befen fo geschaffen, bag Gines und Underes ju ihrer Ratur erforberlich ift. Go gehört ber Berftanb jur menschlichen Ratur, fo geboren bie Blieber bagu und Alles Andere, ohne welches er entweder nicht mare, ober feine natürliche Bolltommenheit nicht hatte. Die urfprüngliche Berechtigfeit und Gnabe bagegen entfprang nicht aus einer Naturverpflichtung, einem inneren Naturbedürfniffe, fondern aus reiner und überschwenglicher Freigebigkeit. Wer aber etwas aus reiner Freigebigkeit fpendet, ber fann es immer vertheilen, mann und wie es ihm beliebt." \*\*\*)

Buther bagegen behauptet, bag bie urfprüngliche Gerechtigfeit jur Natur bes Denfchen gebore, einen Theil feines Befens ausmache, ..esse de natura, de essentia hominis" und indem er bem entsprechend leugnet, bag fie ihm gefchenkt fei als eine übernatürliche Babe burch bie Bnabe, behauptet er, fie fei

<sup>\*)</sup> Tanti viri doctrinam in conciliis etiam oecumenicis cclebratam.
(Clemens XII, Verbi Dei.)

\*\*) Goudin, Dissert. II, De laudibus D. Thomae.

\*\*\*) Triumphus Crucis, lib. III, cap 1X.

nur bas Wert feiner natürlichen Fabigteiten, bie Frucht feiner Anftrengungen. \*)

Dit bem heil. Thomas und ben übrigen tatholischen Behrern fagt Savonarola, die Natur ber Erbfunde beftebe in ber Beraubung ber heilignachenben Gnade und ber anderen übernatürlichen Gaben; baburch aber fei bie Befenheit ber menfchlichen Ratur nicht zu Grunde gerichtet und bas freie Bahlvermogen nicht gerftort. "Diefe Beraubung ber urfprünglichen Gerechtigfeit, fagt er' und bes übernatürlichen Beichenfes nennen wir bie vom Stammvater auf die gange Nachkommenichaft übergegangene Erbfunde." \*\*)

Luther bagegen lehrt, "baß alle Menschen, welche nach bem Rleifde gezeugt find, mit ber Gunbe geboren merben, nämlich ohne Gottesfurcht, ohne Gottvertrauen und mit ber bofen Luft, \*\*\*) baf bie Erbfunde etmas Bofitipes fei, bas freie Bahlvermogen gerftort und die gange menschliche Ratur verberbt habe. " \*\*\*\*)

Savonarola behauptet, bag bie guten Werte gur Rechtfertis gung nothwendig feien. Bon Jugend an hatte er ben Grundfat, "Ginem Jeben nach feinem Berte" als Regel feiner Banblungen angenommen. +) In einer feiner Bredigten fagt er: "Billft Du von Jefus Chriftus geliebt merben? Du mußt antworten auf feinen gottlichen Ruf. Der Berr verlangt von Dir Dein Berg. Thue benn Etwas für 3hn!" ++)

In einer anderen Bredigt fagt er: "Wer hat je einen noch fo großen Gunber gefunden, ber feine Gunde bereut und fich au Bott gewendet hatte, und nicht gerechtfertigt worden mare? D ihr Alle, die ihr gefallen feid, erhebet euch, und Gott wird cuch aufnehmen. Rufet feine gottliche Barmbergigteit an, und eure Gunben merben vergeben fein." +++)

Die gefammte Lehre Savonarola's liefe fich nicht erflaren, ohne den Glauben an die Rothmendigkeit ber guten Berte für die Rechtfertigung.

<sup>\*)</sup> Luther in Genes. cap. III. - Opp., ed. Jen. tom. I, pag.

<sup>83. —</sup> Apolog. de peccat. orig.

\*\*) Triumph. Cruc., loc. cit.

\*\*\*) Confession Augsb.. Art. II, pag. 12.

\*\*\*\*) Ibid. Declarat. I. de peccato originali, §. 22, et de libero arbitrio §. 14 — declarat. I. de peccato origin. §. 21.
†) Caesar Cantù, Gli eretici d'Ital. 1866.
††) Brebigt XVI.
†††) Caesar Cantù. Ibid.

Es ware überfluffig, nachzuweisen, daß die Rechtfertigung burch den Glauben ohne die guten Werke immer von Luther gelehrt worden ift.

Savonarola behauptet die katholische Lehre über die Sakramente, daß sie nämlich nicht allein Zeichen zur Erweckung unferes Glaubens, sondern auch Werkzeuge seien, die die Gnade hervorbringen.

"Jesus Christus," sagt er, "ist durch seine Wenschwerdung, seine Leiden und seinen Tod die allgemeine Ursache unseres Heiles; und wie die allgemeine Ursache in den natürlichen Dingen ohne die Beihilse der besonderen Ursachen keine Wirkungen hervordringt; so war es vernünftig und angemessen, daß es auch einige besondere Ursachen unseres Heiles gebe, um uns die Kraft der allgemeinen Ursache zu vermitteln. Aber in derselben Weise, wie die zweiten Ursachen Werkzeuge der ersten sind, und wie die besonderen Ursachen Bertzeuge der ersten sind, und wie die besonderen Ursachen der allgemeinen dienen, so sind die Sakramente die Werkzeuge, die Wittel, deren Jesus Christus sich bedient, unser Heil zu wirken . . . .

Beil aber Niemand das Seil erlangen tann, ohne die Gnade, so ift es angemeffen, daß die Saframente als Inftrumentale urfache, als Berkzeuge, die Gnade verleihen. \*)

Luther bagegen lehrt, bie Saframente feien außere Zeichen gur Rahrung bes Glaubens, und verlieben feine Gnabe. \*\*)

Savonarola fagt von der Tause: "Im geistlichen Leben ist zurest die Tause nothwendig, damit durch dieselbe die Menschen, welche in der Erbstünde und ohne die Gnade geboren sind, in Christus wieder geboren werden, und Anfang und Gestalt des geist lichen Lebens erlangen." (Triumph. 3, 15.) "Da das Erzeugtwerden eine Bersetzung aus dem Richtsein in's Sein ist, und da der Mensch in seinem Ursprung wegen der Erbstünde des geistlichen Lebens beraubt ist, wovon er sich um so weiter entsernt, je mehr er sich in andere Sünden verstrickt; so war es recht und angemessen, der Tause als dem Bade der geistlichen Wiedergeburt eine solche und so große Kraft zu geben, daß dieselbe alle Sünden tilge und den Menschen selbst alsobald in's geistliche Leben versetze." \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Triumph. Cruc., lib. III. cap. XIV,
\*\*) Opp. Jen. Tom. III. fol. 266, b.
\*\*\*) Triumph. Cruc. lib. III. cap. XVI.

Luther aber fagt, biefe Lehre fei ber bes heil. Paulus und unferes herrn Jesu Chrifti entgegengefett. \*)

Savonarola behauptet, die brei wefentlichen Beftandtheile ber

Bufe feien Reue, Beichte und Genugthung.

"Bir bezeichnen die Reue mit Recht als den ersten Theil des Sakramentes der Buße. Da aber ohne Kenntniß der Schuld ein rechtes Urtheil nicht gefällt werden kann; so war die Beicht als der zweite Theil dieses Sakramentes nothwendig, damit die noch verborgene, aber vor dem Diener Christi offen gelegte Bunde ihre entsprechende Heilung empfange. Beil also die Sakramente werkzeuglich die Inade verleihen; so ist es gewiß, daß durch die Gewalt der Schüssel eine vollere Wirkung der Inade und der Nachlassung verliehen werde, als durch die Reue allein; auch wird durch beren (Schlüssel) Wohlthat von den lossprechenden Dienern Christi dem Büßer Etwas von der zeitlichen Strafe, welche übrig geblieben war, erlassen. Doch wird er zu dem Uebrigbleibenden durch die ihm auferlegte Genugthung verpflichtet; und diese ist verte Theil des Sakramentes." \*\*)

Luther lehrt im Gegentheil, "bie Theilung des Saframentes der Buße in die Reue, Beicht und Genugthuung fei weber in der heil. Schrift noch in der Ueberlieferung der heiligen Lehrer gegründet." \*\*\*)

Savonarola lehrt mit den Katholiten die Wesensumwandlung (Transsubstantiation) des Brodes und Weines in Christi Leib und Blut.

"Wir glauben, sagt er, und bekennen, daß unter den Gestalten des Brodes, so klein sie sein mögen, der Leid Christi ganz enthalten, und daß unter den Gestalten des Weines, so klein sie sein mögen, das Blut Christi ganz gegenwärtig ist. Wir glauben, daß zu gleicher Zeit Christus ganz im Himmel ist ... Wir sagen, daß der Leib und das Blut Jesu Christi kraft der Konsekration in der Eucharistie gegenwärtig sind, nicht durch örtliche Bewegung, sondern durch Verwandlung .... Kraft der Worte, durch welche die Wesensverwandlung vorgeht, ist in der Eucharistie der Leib

<sup>\*)</sup> Bgi. Die Bulle Leo X., Exurge Domine, welche Luther's Lehre berbammt.

<sup>\*\*)</sup> Triumph. Cruc. lib. III, cap. XVI. \*\*\*) Bulle Leo's X. Exurge Domine.

und bas Blut Befu Chrifti unter ben Geftalten bes Brobes und bes Beines, benn bas ift ber birette Ausbrud ber Transsubstantiation (Wefensummanblung). Durch bas Befet einer natürlichen Mitfolge aber ift barin auch ber Leib, bas Blut, bie Geele und Gottheit unferes Berrn Jefu Chrifti. "\*)

Luther lagt zwar die wirkliche Gegenwart Chrifti im Gaframent ber Guchariftie au. permirft aber bie Wefensummandlung. \*\*)

Doch noch weit größer ift ber Begenfat zwischen ber Lehre Savonarola's und ber Luther's in Bezug auf die Glaubeneregel.

Saponarola erfennt feine andere Auctoritat an, ale bie bes Bapftes, bes Rachfolgere Betri und bes Stellvertretere Chrifti. Wir haben ichon angeführt, wie er bie Nothwendigfeit berfelben nachweift. \*\*\*) In folgenden Worten thut er es noch ausbrudlicher: "Wir fagen, Gott hat gur Beforgung und Berwaltung feiner Rirche in ihr ein Unbewegliches aufgestellt, ju welchem Alle, als au bem folibeften Bringip und Fundament hineilen follen; wie auch in ben Wiffenschaften alle Schluffolgerungen auf bie erften Bringivien gurudgeführt werben. Bir behaupten alfo nicht ohne Grund, bag man Alles glauben muffe, mas die beilige, romifche Rirche festgefett hat ober in ber Folge festfeten wird; und bag man Alles verwerfen muffe, was fie verschmaht hat oder verfchmaben wird. In Zweifeln ziehen wir fie zu Rath als bas' erfte von Gott bergeftalt geleitete und regierte Bringip, bag fie vorzuglich in bem, mas zum Glauben bes menschlichen Geschlechtes und ju feinem Beile gehört, nicht irren tann. " +)

Nachdem er feine Meinung über ben Zuftand ber ohne Taufe verftorbenen Rinder auseinanbergefett bat, fügt er bei: "salva semper determinatione sanctae Rom. Ecclesiae: nihil enim super hoc inveni difinitum." ++)

In feiner Bredigt auf ben Oftavtag bee Geftes Chrifti Simmelfahrt fagt er: "Möchteft bu boch immer ber Burechtweisung

<sup>\*)</sup> Triumph. Cruc. cap. XVII. — Bgi, auch bie Abhandlung über bas Saframent und bie Geheimniffe ber Deffe. Benebig

<sup>\*\*)</sup> Augsburg, Confess. Art. K. Bgl. Salig. Boilft. Gesch. der Augsb. Confess. Bb. III, Kap. 1, pag. 171. — Möhler, Shmbolit, Aumert. 3u §. XXXV.

<sup>\*\*\*) 891.</sup> oben. ©. 37 et sqq.
†) Triumph. Cruc. lib. III, cap. X.
††) Triumph. Cruc. lib. III, c. IX circa finem.

ber Römischen Kirche bich fügen, jener Rirche, in ber lein Irrethum ift. " \*)

In einer am 15. Mai 1496 gehaltenen Predigt spricht er von den zwei Lichtern, welche Gott dem Menschen ähnlich den beiden Augen gegeben hat: "Das rechte Auge ist der Glaube; er besteht vor Allem in der Bewahrung der Lehre der römischen Kirche.

— Trenne dich nie von ihrem Gehorsam; sei immer ausmerksam auf das, was sie lehrt, denn es steht geschrieben: Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Das ist Dein rechtes Auge; das linke ist die Bernunst." \*\*)

Das gerade Gegentheil lehrt Luther: Dico itaque: "Neque Papa, neque Episcopus, neque ullus hominum jus habet unius syllabi constituendi super hominem christianum, nisi fiat ejusdem consensu. Christianis nihil nullo jure posse imponi legum, sive ab hominibus, sive ab Angelis, nisi quantum volunt. Liberi enim sumus ab omnibus." \*\*\*)

Man widerstellt ferner die Antlage wegen Häresie, die gegen Savonarola erhoben wurde. Hören wir zunächst seine eigene Antwort auf diese Antlage: "Man kann mich keinen Ketzer nennen: denn der ist ein Ketzer, welcher härtnäckig auf einer Meinung besteht, welche der heil. Schrift und der Lehre der römischen Kirche widerspricht. Was mich angeht, so glaube ich, nie Etwas gegen die Lehre Christi und der Kirche geschrieben zu haben, und Alles, was ich früher gesagt oder geschrieben habe, Alles, was ich in Zukunft schreiben werde, unterwerse ich der Zurechtweisung der Kömischen Kirche. 3ch bin bereit, zu berichtigen, was sie als irrig erklärt." \*\*\*\*)

Wie konnte Savonarola bei solchen Grundsätzen ein Häretiker sein? Die Häresie kennzeichnet sich durch Hartnäckigkeit und Widerspenstigkeit des Willens. †)

Freilich beschulbigt Alexander VI., als er am 12. Mai 1497 bie Monche bell' Annunziata zu Florenz beauftragte, die gegen

<sup>\*)</sup> Marchese, Scritti vari, pag. .177.

\*\*) Ibid.

<sup>\*\*\*)</sup> De captivitate Babylonis. pag. 288.
\*\*\*\*) Compend. revelat.

<sup>†)</sup> Haeresis est error intellectus cum pertinacia voluntatis contra veritatem aliquam fidei catholicae, in eo qui fidem recipit.

Savonarola erlassene Exfommunitation zu verkündigen, ihn in dem Exfommunitationsbreve, "in der Stadt Florenz zum großen Aergerniß der durch Christi Blut erkausten Seelen eine verderbliche Lehre ausgesätet zu haben, und erklärt ihn der Ketzerei verdächtig."\*) Aber der Ketzerei verdächtig sein, heißt noch nicht ein Ketzer sein. Alexander VI. erklärt in diesem Breve, daß diese Anklage wegen Häresie nur durch den Bericht von Bersonen, die er für glaubwürdig halte, an ihn gelangt sei. \*\*)

Savonarola war nicht gehört worden, und reinigte sich von bieser Anklage in seinem Briefe an Alexander VI. vom 22. Mai besselben Jahres. In diesem Briefe beklagt er sich, daß der Papst lügenhaften Berichten Glauben geschenkt habe, er beruft sich für die Reinheit seiner Lehre auf die Tausende von Zuhörern, die ihm Zeugniß geben könnten, sowie auf seine öffentlichen Schriften, und bittet den heiligen Bater um Anordnung einer Prüfung. \*\*\*\*

Diese Anklage wegen Häresie wurde allerdings mahrend seines Brozesses noch wiederholt. Wir wissen aber, daß das Original dieses Brozesses verloren gegangen und der größte Theil der auf uns gekommenen Schriftstide der Fälschung verdächtig ist. \*\*\*\*)

Aus den unzweifelhaft ächten Dokumenten ergibt sich nicht, daß er zum Widerruf irgend eines Irrthums angehalten worden wäre. Die unterrichtetsten und unparteilschsten Geschichtschreiber haben ebenfalls zu dem Schluß gelangt daß Savonarola nicht wegen des Verbrechens der Häresie verurtheilt worsden sei. †)

et de haeresi suspectum penitus evitent (Vide Append, No 6).

\*\*) Fide dignis et doctis viris tam ecclesiasticis quam ceculabribus intelleximus puemdam fratrem seminasse etc. (Ibid.)

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Anhang Dr. 6.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bgl. Marches, Seritti varl lib, II, pag. 243. 3m Jahre 1530 wurden die Alten dieses Prozesses auf den Borfchlag des Lorenz Ridossi aus dem Archiv der Repupilt weggenommen, und alle noch vorhandenen Exemplare aufgesucht und dem Hener übergeben. (Benedetto Varchi, Storie fioren tiene, lib IX.)

<sup>†)</sup> Justi rerum observatores Hieronymi mortem, non ob haeresim quod se prophetam falso jactavit sed solum politica ratione illi inflictam censent. (Quetif et Echard, Scriptores Ord. Praed Lut. 1719, tom. I. pag. 385).

Endlich wurde biese Anklage oftmals im Laufe ber Jahrs hunderte wiederholt; aber Savonarola's Andenken ift immer siegereich baraus hervorgegangen.

Unter dem Bontififat Paul IV. wagte es der Bruder Bernardin von Lucca, dieselbe in einer Predigt vor dem Papste zu erneuern. Es genügt aber, zu bemerken, daß im Jahre 1558, unter demsselben Papste, sämmtliche Schriften Savonarola's durch eine Kongregation mit der größten Sorgfalt geprüft und von allem Irrthum frei erklärt worden sind. \*) Es if bekanut, daß der heil. Philippus Neri während der Berathungen dieser Kongregation in der Kirche der Minerva ein vierzigstündiges Gebet angestellt hatte, und den Ausgang dieser Untersuchung durch wunderdare Offenbarung erkannte. "Mit einem Mal," so erzählen die Geschichtschreit, "hörte man ihn ausrusen: "Biktoria! wir haben gesiegt! Der Herr hat unsere Gebete erhört; er hat die Unschild offendar werden lassen."\*\*)

Die Anklage wurde unter Julius III. erneuert, aber mit eben so wenig Erfolg. Ambrosins Katharinus, ber als Ankläger auftrat, wurde durch eine ebenso gelehrte, als tugendhafte Frau widerlegt, was den Babst veranlaste, zu sagen: "Wenn selbst die Weiber für die Rechtsertigung Savonarola's schreiben, was werden erst die gelehrten Schriftsteller thun? \*\*\*) Bei ähnlicher Beranlassung sagte Paul III., er würde Den selbst als der Ketzerei verdächtig erachten, welcher Savonarola derselben beschuldige. \*\*\*\*)

Bulegt wurde diese Frage bei Gelegenheit der Seligsprechung der heil. Katharina von Ricci wieder aufgenommen. Es wurde durch den Prozeß dargethan, daß die ehrwürdige Frau in ihrer Belle ein von Bartholomäus della Porta gemaltes Bild aufbewahrte

<sup>\*)</sup> Die Kongregation verbot bloß einige Predigten done om endati prodeant. Der Grund davon, sagt Marchese, war nicht ber, daß dies Predigten irgend einen Freihum gegen das Dogma oder die Diszipilin enthielten, sondern weil Savonarola darin in einer zn dittern Weise die Sünden der Gestsichtet gesiget. (Scritti vari., lib. II.)

<sup>\*\*)</sup> Nicci, Leben diese Seiligen, Buch II Kap. I zc. Durch ben Prozes der Seiligen Seiligen, Buch III Kap. I zc. Durch ben Prozes der Seichprechung diese großen heitigen ift sonstattet, daß derzeibe eine große Berehrung für Hieronymus Savonarola hatte, deffen Bildniss er, mit einem Histogenschein umgeben, in seinem Zimmer ausbewahrte, und bessen Schriften er mit vielem Nutzen las. (Francisco — Zagara — Fautana — Baodius 2c.)

<sup>\*\*\*)</sup> Bzovius, pag. 520, lol. II.

mit der Inschrift: F. Hieronymi Ferrar. a Deo missi Prophetae vera effigies, daß sie in einer Kapsel einen seiner Finger ausbewahrte mit der Inschrift: Digit. B. Hieronymi de Ferrara, Prophetae et Martyris, daß sie ferner mehrere seiner Handschriften, deren Lesung ihre Freude ausmachte, besaß, daß sie endlich behauptete, durch die Fürditte des Hieronymus Savonarola wunderbarer Beise geheilt worden zu sein.

Prosper Lambertini war damals Glaubensanwalt (promotor fidei). In seinen tadelnden Aussprüchen hob er einen jeden dieser Punkte hervor und sagte: Oppono eam peccasse, etc. etc. \*) Allein die Postulatoren (die Anwälte der Heiligzussprechenden) erwiderten ihm, daß Savonarola sich während seines Lebens eines großen Ruses der Heiligkeit erstreut habe; daß er, nach Empfang der heil. Sterbessatramente und des päpstlichen Segens in articulo mortis, in der Gemeinschaft der Kirche gestorben; daß der privaten Anrusung der muthmaßlich im Frieden des Herrn verstorbenen Seelen Nichts im Bege stehe, und daß die Jungfrau von Prato durch das Beispiel des heil. Philippus Neri gerechtsertigt sei.

Prosper Lambertini findet diese Gründe zureichend: Weil es sicher war, fagte er, daß Savonarola fromm gelebt und am Schlusse erienes Lebens unzweideutige Zeichen der Reue gegeben hatte, weil er feinen Tob mit ganz driftlicher Ergebung angenommen und ihn der Ruf seiner Heiligkeit nach seinem Tode überlebt hat. \*\*) Dann fährt er fort: Die beinahe an Einstimmigleit grenzende Wehrheit der Kousultatoren hat die Stärke dieser Gründe anerkannt. Als aber Mehrere bei bieser Gelegenheit die Berdienste und Tugenden Savonarola's, so wie die Ungerechtigkeit seiner Hinrichtung in Erörterung ziehen wollten, was von keinerlei Belang für den Erfolg der Sache unseren Peiligen war; so wurde Bericht an Papst Benedikt XIII. erstattet, welcher anordnete, daß über die Gerechtigkeit ober Ungerechtigkeit der Ber

\*\*) Siehe Anhang Ro. 2. lib. III.

<sup>\*)</sup> De servorum Dei beatif III. c. XXV, No. 17 et seq.

urtheilung Savonarola's nicht ferner gesprochen werben sollte, um nicht auf eine schon früher als streitige Sache verhandelte und gegenwärtig erloschene Frage zurückzukommen. Darum legte er Stillschweigen über die aus Anlaß des Gebetes der heil. Ratharina gemachte tadelnde Ausstellung auf, daß weder für noch gesgen die Sache ein Schluß daraus gezogen werden konnte. \*)

Dieses Defret wurde durch Papst Clemens XIII. bestätigt, und erst später, als Brosper Lambertini unter dem Namen Benebitt XIV. Papst geworden, ward ihm der Ruhm zu Theil, die heil. Katharina von Nicci heilig zu sprechen. Wie kann man es angesichts solcher Auctoritäten wagen, die Anklage wegen Häresie zu wiederholen?

Hieronymus Savonarola wurde ben 23. Mai 1498 in Floreng hingerichtet.

Der Tob ift gleichsam bas letzte Siegel bes Lebens; und nach diesem Gepräge wird der Mensch vor dem Richterstuhle Gottes und der Geschichte gerichtet.

Hätte Savonarola vor seinem Tode seinen Glauben auch nur mit einem einzigen Worte ober mit einer einzigen Handlung verleugnet, so müßten wir ihn unsererseits verleugnen, und die protestantische Resorm könnte ihn sich zurechnen. Jedoch weit entsernt, seine katholischen Ueberzeugungen zu verleugnen, hat er vielmehr das Glück gehabt, dieselben im Augenblicke seines Todes zu bekräftigen.

Er betheuerte seine Gesinnung als Orbensmann baburch, daß er ben Urtheilsspruch, welcher ihm durch den General des Dominikanerordens mitgetheilt wurde, ohne Murren annahm. Als er die Stufen des Palastes herabstieg, trat ihm Sebastian Buontempi, Prior von Santa Maria Novella entgegen, und redete ihn mit den Worten an: "Auf Befehl des P. Generals muß ich dich des Skapuliers berauben." "Hier ist es," antwortete Savonarola und fügte hinzu: "O heiliges Kleid, das ich vor jeder Besleckung rein bewahrt, bis zu dieser Stunde, lebe wohl! denn man will, daß ich mich von dir trenne." Er betheuerte seine Gesinnungen als Ratholit, indem er, wie auch seine Gesährten, am Borabende seines Todes einen Beichtvater verlangte. Um Morgen hörten sie

<sup>\*)</sup> Siehe Anhang Do. 2.

in ber Ravelle bes Balaftes die heilige Meffe. Alle brei fommunigirten. Cavonarola hatte bie Erlaubnif befommen, bas Brot bes Lebens, welches er Undern fo oft gespendet hatte, in feine Sande nehmen zu burfen. Ale er bas b. Gaframent empfing, fprach er folgende Borte: "Berr, mein Gott! 3ch weiß, daß bu bift jene volltommene, untheilbare Dreifaltigfeit in brei verschiebenen Berfonen, Bater, Cohn und Beiliger Beift. 3ch weiß, bag bu jenes ewige Bort bift, welches vom himmel in ben Schoof ber Jungfrau Maria berabstieg und am Stamme bes Rreuges erhoben murbe, mo bein Blut für uns elende Gunder vergoffen marb. 3ch bitte bich, mein Berr, ich bitte bich um bas Beil meiner Seele; ich bitte bich, mein Tröfter, daß bein fo toftbares Blut nicht umfonft vergoffen fei, fondern mich reinige pon allen meinen Gunden. um beren Bergeihung ich bich anflebe, bier mein ganges Leben, bon bem Tage meiner Taufe bis zu biefem Augenblid; ich fpreche: mea culpa!" \*)

Die brei Berurtheilten schieften sich an, den Scheiterhaufen zu besteigen, als der Bertreter des Papstes, Ramolino, zu ihnen sprach: "Es hat seiner Heiligkeit, Alexander VI. gefallen, euch von den Flammen des Fegseners zu befreien, und euch eine vollkommene und gänzliche Nachlassung eurer Sünden zu gewähren. Nehmt ihr sie an? "Alle Drei neigten das Haupt und antworteten: "Ja."\*\*)

Enblich bethenerte er die Reinheit seiner Lehre. Beim Empfange der heil. Komunion sprach er folgendermaßen! "Ich nehme alle Irrthümer, welche ich gelehrt haben könnte, zurüd." Bahrend man ihm bas eiferne Halband anlegte, hörte man ihn bas Credo beten. Man weiß, daß das erste Bort, welches über seiner Biege gesprochen worden, auch das letzte war, welches seinen Lippen entsloh: "Ich glande eine heilige katholische Kirche." Die heilige katholische Kirche hat seine letzten Gedanken aufgenommen; er starb in ihrer Gemeinschaft.

So bietet Savonarola fich bem Urtheile ber Nachwelt bar, fo muß ihn bie Kunft wiedergeben.

Denn die Runfte haben die Wahrheit gur Regel; von ihr

<sup>\*)</sup> Burlamacchi, S. 158 — Pico u. f. w. \*\*) Audin, Histoire de Leon X., Ch. IX.

tonnen fie fich nicht ohne Berfündigung der Gerechtigkeit entsfernen. \*)

In dem berühmten Gemälde der Disputa, welches auf Befehl des Papftes Julius II. in den Logen des Batikans gemalt wurde, hat Raphael den Savonarola an der Seite des heiligen Thomas von Aquin dargeftellt. Ich ftelle dieses Hauptwerk des großen italienischen Künftlers dem Monument Ritschl's entgegen, und protestire, unter Hinweisung darauf, gegen die Statue Savonarola's zu Borms, gegen eine Zusammenstellung, welche durch Richts gerechtsertigt ist, und offendar aller Wahrheit und Gerechtigkeit Hohn spricht.

Diese Protestation unterbreite ich getrost allen Männern von Ehre und Gewissen.

<sup>\*)</sup> Veritas quae lex omnium artium dicitur. Aug., De vera religione XXXI.

Campf. Conellpreffendrud von &. G. hummel in Bien, Diariabilferfir., Bollerg. 7.

### Anhang Ar. I.

### Das Luther-Denkmal in Worms.

Rach bem Entwurf von G. Rietichel.

Man tonnte es eben so richtig ein Denkmal ber Reformation und ihrer Belden nennen, vieses Lutherbenkmal, welches uns der vorliegende Holzschnitt geigt, durch bessen Berkauf zugleich die noch sehlenden Mittel für die Anssührung diese grokartigen Kunftwerkes mitbelichaftt werden sollen.

Inmitten ber reichen Gruppe auf erhöhren Bostament schen wir den Baupthelben, Luther selber, aufgesaft in dem erhabenen Momente, wie er auf bem Reichstage zu Worms am 18. April 1521 die ewig dentwirdigen Worte ausspricht, welche die obere Juschirt des gauzen Bildes in den Ranten der

Einfaffung bilben.

Am Sodel des Postamentes, welches oben mit den Medaislans der bedeenenstensten Mitkampfer für die Reformation, unten mit Seenen ans Luther's Leben und den Bappen der acht Unterzeichner der Angsdunger Confession geschmückt ist, siehen vier Vortämpfer der Nicchenverbesserung, zugleich als Bertetete von vier Nationalitäten: rechts Hus, links Savonavola, dahinter Wilkes und Petrus Balbus; beide letztere auf unserem Bilbe nur wenig sichtbar. Bier große Standbilber umgeben dieses Hauptbild Luther's. Zur Rechten

Bier große Standbilder umgeben dieses Hauptbild Luther's. Bur Rechten bes Belchauers steht vorn Philipp der Großmilibige von Hessen, in tühner thattetigier Bewegung nach oben blistend, hinter ihm der mitbe Medanchthom in bescheidener Demuth. Bur Linten vorn Kriedrich der Weise von Sachsen, in sester Demuth. Bur Linten vorn Kriedrich der Weise von Sachsen, in sester berteit das Churschweiter des Reiches zum Schutz der het geligen Sach ersebend. hinter ihm der hochgelehrte Reuchstin im freien traftbewußten Borschreiten. In diesen wier Mannern hat der Klinster die weltsiche nut geistige Nacht, wie sie der Rehurmation hulfreich zur Seite ftaut, tresslich daracteristitt.

In den Zwischeuraumen biefer Stautbilder figen die spuidolifchen Frauengefalten von drei Städten, welche handelnd und leidend wesentlich mit der geschichtlichen Shatfache der Reformation in Berbindung genannt werben.

In Rechten Magbeburg, trauernd und mit zerbrochenem Schwerte, wie es um des Glaubens willen das Martyrthum ber Zerftörung erduldete. Zur Linten Augsburg mit der Palme des Sieges und dem inhaltischweren Blatte der Augsburger Coufession in den häuden. Im hintergrunde Spetzer, in protestirender Haltung an die muthige Glaubensthat erinnernd, von welcher die Evangelischen den Namen "Protestanten" erhielten, ein Name, den alle Kirchen evangelischen Bekenntnisses, seitbem als Ehrennamen auf ihren Fahnen erglänzen laffen.

Diefe lettere Geftalt ift jedoch auf unferm Bilbe verbedt burch bas Bo-

ftament des Lutherbildes.

So fteft ber Gewaltige innitten feiner Belben und Mitfreiter auf bem geiftigen und leiblichen Rampfplate, felbft bie Stätten ber biftorifchen That- fache in Geftalten vertorpert um ibn ber!

Das Gange aber, umichloffen von Mauern und Binnen, mit den Bappen ber Stabte, welche guerft die Reformation in ihren Mauern aufnahmen und ichutten. flingt une entgegen wie ein feierlicher Choral: ja wie die Siegeshumne felber, welche ber Gottesftreiter mitten in Rampf und Roth fiegesbemußt gefungen:

Gin' fefte Burg ift unfer Gott, Gen gein' gute Wehr und Baffen! Ba fo fei and biefes Mert, als ein Siegeseichen ber größten Geiftesthat in dem Rampfe, der noch immer bauert, noch immer neue Streiter, neue Belben forbert, von allen protestantischen Bolfern beforbert, gugleich ein Beichen ihrer Ginigfeit im Beifte, trot aller Berichiebenheit bes Befenntniffes.

Das Standbild Luther's erreicht eine Bobe pon 10 Juk 6 Roll Rheinl ..

bas Biebeftal ohngefähr 18 Tug.

Die vier übrigen Standbilder werben 8 Rug, Die figenden Reformatoren 7 Juft 6 Boll, und die brei fitenben Bestalten ber Gaule 7 Juft Bobe (beibe letteren ftebend gebacht) erhalten.

Dreeben, im April 1860.

J. H.

## Anhana Hr. II.

### Ausjug aus dem Werke Benedikt XIV .: De servorum Dei beatificatione etc.

47. Dei Serva in ditione Florentina existens, annos nata decem et octo, in privata vocali oratione se commendaverat Fratri Hieronymo Savonarolae, Dominicanae familiae alumno jam defuncto, ut a morbo, quo vexabatur, liberaretur. Ego, tamquam Fidei Promotor opposni, eam peccasse: licet enim pro Hieronymo Savonarola editae fuerint apologiae a Joanne Francisco Pico Mirandulano, a Marcilio Ficino, et a pluribus aliis, quorum dicta erudite collegit Abraham Bzovius in Annal. tom. 18 ad an n. 1498 n. 10, constat nihilominus, et ipsum, et duos ejusdem socios fuisse brachio saeculari traditos, strangulatos laqueo, et fiammis exustos in urbe Florentina, anno 1498, post editum adversus ipsos processum a Patre Generali Magistro Ordinis Praedicatorum, et a Romolino Episcopo, postea Cardinali Surrentino, Judicibus ab Alexandro VI. Pontifice delegatis; ex quo processu, quamvis nullatenus constiterit, aut Savonarolam egisse, ut sibi a sociis revelarentur Sacramentales Poenitentium Confessiones, aut eum vitae impuritate laborasse, prout nonnulli et ante obitum et post obitum ejus ausi sunt asserere; legitimis nihilominus constitit documentis, necnon ipsius Rei confessione, illum Pontificiis non obtemperasse mandatis, audientes e suggestu saepius concitasse adversus Romanae Curiae vitia, se prophetam a Deo missum dixisse, et alia nonnulla peregisse, de quibus apud Raynaldum in Annal. ad ann. 1497, num. 17 et seq., et ad ann. 1498, num. 10 et plurib. seqq, et apud Spondanum in continuat. Annal. Card. Baronii, ad ann. 1498 num. 7 et 8.

18. Multa profecto a Postulatoribus allata fuerunt, ut ostenderent, factum nullatenus esse probatum, Dei Servam preces exhibuisse Fratri Hieronymo Savonarolae jam defuncto; tum ad ulteriora procedentes, et omnibus omissis, quae pro innocentia Savonarolae vindicanda a pluribus scripta sunt, dixerunt, eum, dum viveret, sanctitatis fama claruisse, teste Philippo Comineo in Memoriis, lib. 8 cap. 2. Hoc ipsum fusius scriptum est a Gotofredo, in Observat. ad dictum lib. 8. a pag. 418 ad pag. 435, num. 2, a Francisco Guicciardino in Hist. Italiae, a Scipione Ammirato in Hist Florentina, ab Antonio Maria Gras tiano in lib. de casibus virorum illustrium, a Cardinali Rofensi Joanne Fischerio, oper. part', a Timotheo Bottono Perusino in vita Savonarolae, a Sixto Senensi in Bibliotheca, a Raynaldo demum, et Spondano, locis citatis: ut interea silentio praetereatur epistola S. Francisci de Paula, de qua t. 2. vita e Hieron y mi Sa-vonarolae, in additionibus Joannes Quétif, Ordinis Praedicatorum, tom, 2 pag, 531, quae olim asservabatur in Sacrario ecclesiae S. Caeciliae Urbis, et modo custoditur in bibliotheca familiae Chisiae, quam commentitiam putat Papebrochius, sed uti veram vindicat vir satis eruditus, tunc Episcopus Ravellensis et Scalensis, Joseph Maria Perimezzi, Dissert. 10 ad vitam S. Francisci de Paula. Item dixerunt, Savonarolam in communione Sanctae Romanae Ecclesiae decessisse, sacra Exomolegesi tam ipsum quam socios humiliter conscientiam expiasse, Eucharistiam recepisse, oblatamque a Summo Pontifice Indulgentiam plenariam in articulo mortis, cum gratiarum actione suscepisse, testibus Joanne Pico, Timotheo Bottono in vita Savonarolae, Jacobo Nardo. et Bzovio ad ann. 1498 num. 23. Ex his autem, et aliis intulerunt, potuisse, Dei Servam absque peccato privatas preces exhibere Savonarolae. Ad rem enim, de qua nunc agitur, hoc est ut a peccato excusetur, qui privato cultu aliquem Defunctum, quem putat apud Deum intercessorem, colit et veneratur, satis est, ut maxime probabilis de ejns aeterna salute non desit opinio, juxta bene deducta per Suarez de relig. tom. 2 lib. 1. cap. 10. sub num. 24.

19. Addiderunt iidem Postulatores, alios quoque et sane cordatos sanctosque viros, hoc ipsum fecisse, quod a Dei Serva factum est. Narrat enim Bzovius ex probatis testibus ad ann. 1497 num. 19, S. Philippum Nerium Imaginem Savonarolae in sacrario sui cubiculi radiis in capite circumdatam retinuisse. De eodem quoque S. Philippo Nerio narratur, excitata de doctrina et libris Savonarolae tempore Pauli IV. Summi Pontificis gravissima controversia, ipsaque magnis animorum motibus agitata tempore Summi Pontificis Pii IV., illum preces ad Deum fudisse, ne opera prohiberentur, et ut inconsussa staret eorum doctrina; antequam autem reportatae victoriae nuntium adveniret, Deo revelante, victoriam cognovisse, et exclamasse: lleus, gratias agamus omnes Altissi-Vicimus, Fratres. Frustra contra Hieronymum, ejusque doctrinam arictarunt Adversarii. Stat inconcussa illa, Santissimique Domini nostri judicio comprobata. Sic enim legitur in ejus vita scripta a Patre Gallonio; in qua, quamvis factum narretnr, mentione Hieronymi omissa, revera tamen revelationem contigisse occasione disputationis, et reportatae victoriae de scriptis Savonarolae, non modo testatur Amplificator vitae ipsius scriptae a Pico cap. 13, sed etiam referent testes nonnulli recensiti in processu canonizationis St. Philippi Nerii.

20. Major suffragantium numerus, et quidem fere unanimis, vim responsionis agnoscebat et confitebatur. Sed, cum aestu disputationis nonnulli abrepti non modo virtutum in via et in obitu, sed etiam mortis absque legitima causa Savonarolae et sociis illatae, licet in transitu, verba facere coepissent, quod tamen mortis absque sufficienti et legitima causa argumentum non solum erat vero fundamento destitutum, sed etiam aut nihil, aut parum prodesse poterat pro vindicando facto Servae Dei (pro hac quippe assumpsione satis esse poterat et erat, quod Savonarola pie vixisset, et in exitu vitae, poenitentiae non ambig.ua signa dedisset, et mortem ea qua debebat Christiana humilitate aceeptasset, et in vita et post obitum fama de ejus sanctitate increbuisset) de relata ad San. mem. Benedictum Papam XIII, placuit Sanctitati suac, postquam omnia summa diligentia et prudentia examinavit, et postquam omnia, quae utrinque allata fuerant, a me tunc Fidei Promotore fidelier scriptis brevioribus commissa perlegit, ne de justitia, vel injustitia condemnationis Savonarolae quaestio jam olim excitata, et quasi extincta revivisceret, decretum edere, in quo, imposito super prece a Dei Serva exhibita Savonarolae silentio, ita ut ex ea nihil amplius deduci posset pro vel contra ejus causam, mandavit, ut ad ulteriora in ea procederetur; quod decretum fuit a San. mem. Cemente Papa XII. confirmatum (de Serv. Dei beatif, lib. III, C. XXV. No. 17 et sqq.)

Benoît XIV, a confirmé lui-même ces décrets, en inscrivant comme

pape. Catherine de Ricci au nombre des Saints.

#### ELENCHUS SANCTORUM, BEATORUM DEI, VIRORUMQUE ALIORUM SANCTITATE VENERA-BILIUM ET ILLUSTRIUM.

Hieronymus Savonarola flamma combustus fuit Florentiae, praevia sententia Judicum Delegatorum ab Alexandro VI., 1, 3, C. 25, n. 17, Eum vindicarunt Joannes Franciscus Picus Mirandulanus, et Marcilius Ficinus Ibid. Cum eidem in privata Oratione se commendaret quaedam Serva Dei, quid circa hoc sentiendum sit. n. 17 u s q u e ad n um. 20. Eumdem veneratus est S. Philippus Nerius, et pro ejus doctrina preces ad Deum fudit, ne ipsius opera prohiberentur, quod tempore Pii IV. obtentum fuit, agitata prinum controversia sub Paulo IV. quae dictus Sanctus praescivit miraculose n. 19. De praefati Savonarolae obitu, ejusque justitia, vel injustitia nihil amplius proferendum esse praecipit Benedictus XIII. quod confirmavit Clemens XII. n. 20. In ejus causa, crimininis per ignem probatio rejecta fuit, 1. 4, p. 1, c. 24, n. 4. (de Serv, Dei canoniz.)

# Anhang Ar. III.

# Brief über Savonarola, der dem heiligen Frang von Paula zugefchrieben wird.

"An ben hochachtbaren und tugendhaften herrn, herrn Simon von Limena,"

"Die Gnabe bes beiligen Beiftes fei immer mit Ihnen!"

"Die Ueberbringer bes gegenwärtigen Briefes sind zu mir gesommen, "um mir einen anderen Brief zu überbringen, den ich Ihnen zugleich mit "biesen übersende. Die Person, welche mir schreibt, ift ein Religiose aus dem "Deben der Predigerbridder, welcher augenblicklich in der Seetsorge beschäftigt "ift, und bessen herz von Eifer für die Ehre Gottes und das heil der Seelen "gang entslammt zu sein scheimt. Da aber sein Vrief in lateinischer Sprache "geschrieben ist, und ich diese Sprache nie studirt habe, so ditte ich Sie, mein "Derr, den Brief selbst zu beantworten, und darin den einen oder den anderen "Lehrhuntt über die heitige Schrift zu behandeln; Sie sind ja gelehrt in "Allem. Was mich bertisst, der ich nur ein Unwissender die, so werde ich ihm "so mich vertrett, und wie es dem heitigen Geiste gesalen wird, mir es einzugeben. Dieser Pater, wie Sie ans seinem Briefe ersehnen "werden, heißt Frater Dieronnung von Ferrara. Sobald ich seinen frommen "Brief ershalten hatte, warf ich mich zu den Kissen des Gektreuzigten, und bat "die göttliche Majestät die Enade zu erweizen und mich erkennen zu sassen, weelches das Leden und der Tod beiere Beltgiosen sein wirde, der, ohne mich "ie gesehen zu haben, mir mit so zürtlichem Vertrauen sofereib

"Die gottliche Beisheit hat mir, nicht durch meine Berbienfte, sondern "burch ihre erbarmungevolle Gute und burch bie Bebete biefes heiligen Man-

"nes bas gemährt, mas ich zu miffen wiinschte.

"Diefer vortreffliche Dann, beffen Frommigteit aufrichtig, deffen Bered-"famteit munberbar und beffen Gifer fir bie Chre ber Religion febr groß ift, "wird einige Rlofter feines Ordens reformiren und barin die Ordenebisciplin "aur Bluthe bringen; er wird bas Bublitum burch mehrere icone Berte be-"lehren und erbauen. Er wird mit vielem Ruten predigen, befondere in Flo-"reng, wo man ihn gu horen fich berandrangen wird; Biele werben aus feinen "Unterweisungen und aus feiner weisen Leitung Ruten gieben, und fich ben "Uebungen eines buffertigen und mabrhaft driftlichen Lebens unterziehen. Da "jedoch die Bahl der Undantbaren und Gottlofen heutzutage fehr groß ift, fo "werben fich nur ju Biele biefer Art finden, welche ber Unichuld Fallftride "legen und sich bemühen werben, durch Berlaumbungen einen Mann anzu-"schwärzen, dessen Ruf ohne Matel ist. Man wird diesen heiligen Mann beim "Bapfte vertlagen, man wird ihm faliche Berbrechen gur Laft legen, und, auf "bie Aussage einiger falicher Beugen bin, wird er in's Gefangnif geworfen, "zwifchen zweien Gefahrten an einem Galgen aufgehangt und nach feinem "Tobe verbrannt werben. Und in der Befürchtung, man mochte mit Chrfurcht "feine Bebeine oder feine Afche fammeln, wird man diefelben in ben Arnofluß "werfen. Gin fleiner Theil bavon wird indeg erhalten bleiben, und ber gott-"lichen Gute jum Bertzeuge bienen, um mehrere Bunber ju wirten. Uebri-"gens wird der Diener Gottes nicht fterben, ohne dem Bolte von Floren "mehrere Uebel angedroht ju haben, die bald eintreten werden, u. f. w.

Befchrieben in Baula, ben 13. Marg 1479.

Der arme und geringfte Diener Chrifti, Bruder Frangiskus von Paula.

## Anhang Ar. IV.

### Breve des Papftes Alexander VI. an Savonarola.

Dilecte mi, saluten et apostolicam benedictionem. Inter ceteros vineae Domini Sabbaothis operarios Te plurimum laborare multorum relatu percepimus. De quo valde laetamur et laudes omnipotenti Deo referimus, qui talem gratiam in humanis sensibus praebuerit. Nec dubitamus Te ea habere divino spiritu, qui gratias immortales distribuit, et posse in populo christiano verbum Dei seminare, et fructum centuplum lucrifa-ere. Quomadmodum per aliquas litteras hujus thematis et propositi intelleximus, ca Te in tuis praedicationibus populo indicare, quae servitutis Dei esse cognoscis, et nuper propalam nobis relatum est, Te postmodum in publicis sermonibus dixises: ea quae cuncta futura nuntias, non a Te ipso aut humana sapientia, sed divina revelatione dicere. deireo cupientes, sicut nostro pastorali officio compedit, super his Tecum loqui, et ex ore Tuo audire, ut, quod placitum est Deo, melius per Te cognoscentes peragamus, hortamur atque mandamus in virtute sanctae obedientiae, ut quam primum ad nos venias, Videbimus Te paterno amore et caritate.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXI julii MCCCCXCV.

B. Floridus.

#### REPONSE DE SAVONAROLE A ALEXANDRE VI.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Etsi majorum semper mandatis obtemperandum esse novi, quum scriptum sit: Qui vos audit, me audit, scio tamen eorum potius mentem quam verba pensanda . . . . Ego igitur, qui dudum cupio videre Romam, quam nun-quam vidi, ut limina apostolorum Petri et Pauli, aliorumque Sanctorum reliquias ac Beatitudinem vestram coram venerari queam, majori nunc succensus sum desiderio ex occasione mandati Sanctitatis Vestrae, quae minimnm vermiculum ad se vocari dignata est. Tum quia plurima obstant, causas illi rationabiles afferre conabor, u sciat me necessitate, non voluntate detineri, quo minus in praesentia paream mandatis a me libentissime ac reverentissime susceptis, Primum igitur vetat corporis infirmitas, febris scilicet et dissenteriae, quas modo passus sum. Deinde assiduos corporis et animi aestus pro hujus civitatis salute, hoc prasertim anno susceptos, adeo stomacho ceterisque vitalibns membris debili-tatus sum ut aliquid laboris amplius tolerare nequeam. Quinimo a praedicationibus et studiis ipsis abstinere oportet ex consilio medicorum. Quorum atque aliorum virorum, communi sententia, nisi oportunis remediis me curandum tradidero, brevi mortis periculum incurram. Sed quum civitatem hanc a non mediccri sanguinis effusione, et a multis aliis noxiis mea opera Dominus liberaverit, et ad concordiam legesque sanctas revocaverit, infesti facti sunt mihi tanti in civitate, quanti existunt iniqui homines, cum cives tum alienigenae, sanguinem humanum sitientes, qui extollere cornu suum et in praedam atque servitutem civitatem hanc occupare ardentissime affectabant, et opinione sua frustrati, vehementissime mihi irati sunt. Saepe quoque nunc veneno, nunc gladio in perditionem meam conspirarunt, ita ut extra limen sine custodibus tute ferre pedem non possim. Atque imo ubi me ad regem Francorum contuli tam fidissima custodia munitum, non passi sunt cives hi qui rempublicam suam diligunt, me suae jurisdictionis limites transire. Et quamquam in Domino confido, tamen ne tentare Deum videar, debitas cautiones non contemnendas judicavi, cum scripium sit: Si vos persecuti sunt in una civitate, fugite in aliam. Insuper nova hujus civitatis reformatio, quam Lominus operatus est, infirmas adhuc radices habet, ut, nisi quotidie roboretur et alimetur, facile anhelantibus pessimis hominibus, detrimentum et eversionem incurreret. Cum itaque judicio omnium prudentium et proborum virorum, discessus meus maximae jacturae hinc populo, et Medicae sectae utilitatis foret, credo Sanctitatem Vestram exigui temporis dilationem non moleste habituram, dum hoc caeptum perficiatur opus, cujus gratia haec impedimenta, ne proficiscar, nutu divino accidisse aequidem certus sum: non enim est voluntas Dei, ut ad praesens hinc abeam. Spero autem brevi tempore adfuturum.... Quod si forte nunc de rebus futuris, circa Italiae excidium et Ecclesiae reno-fationem, a me publice praedictis, Sanctitas Vestra certior fieri optat, ex libello, quem modo imprimendum curavi \*>, eadem plene scire poterit. Et quam primum perfectum erit opus, Sanctitati Vestrae mittendum lradam, ex quo quidquid a me audire possit, plenissime accipiét. Nec enim alia, quam quae in eo conti.entur, mihi profari concessum. Sola enim, quue praecepta sunt, exposui, quae autem in arcano habenda sunt, nulli mortalium apersi fas est. Illa autem edere scriptis procuravi, ut constet universo orbi, si minus cadem successissent, me falsum fuisse prophetam. Si vero juxta praenunciata evenerint, gratiae agantur Deo Salvatori nostro, qui eam de salute nostra solilicitudinem habere ostendit, ut neminem, si fieri possit, perire velit in acternum. Demum rogo Beatitudinem Vestram, ut excusationes meas verissimas et manifestas admittat, et sibi persuasum habeat, me nibil magis optare, quam Eidem parere et obsequi, et non me supra vires meas ulterius gravet. Egomet ipsi mihi stimulus ero, quam primum, sublatis justis impedimentis, satisfacere potero Beatitu- dini Vestrae, cui me humillime commendo.

Ex conventu S. Marci Florentiae, ultima julii 1495.

## Anhang Hr. V.

Dieronymus Savonarola hat eine fehr große Angahl Schriften moraliichen, geiftlichen und ajcetischen Inhalts verfaßt. Folgendes ift bas Berzeichniß berfelben:

Der Triumph bes Rreuges, ober bie Bahrheit ber Religion, in vier Buchern; funf Bucher von ber Ginfachbeit bes driftlichen Lebens; brei Bucher gegen bie Sternbeuterei; Erflarungen über bas Bebet bes Berrn und über ben englischen Gruß; Abhandlungen über die Demuth, die Liebe Beju Chrifti und über ben Lebenswandel der Bittwen; ein Rtagelied ber Braut Chrifti. gegen die falfchen Apostel, oder Ermahnung an die Gläubigen, gu beten für Die Erneuerung der Rirche, und eine Bredigt über diefen Gegenstand ; fieben Befprache amifchen ber Seele und bem Beifte, und brei Befprache gwifchen ber Bernunft und ben Sinnen; zwei Bucher vom Gebete; Regeln bet Gebetes und des driftlichen Lebens, und eine Ertlärung der zehn Gebote; eine Ab-handlung über das Opfer der helt. Messe und seine Geheinnisse; ein Brief über die öftere beil. Rommunion; von den den Chriften durch das Geheimniß und Beichen bes Rreuges verliehenen Bohlthaten; eine Rebe über bie Art unb Beife, wohl zu leben und nach Gott gu ftreben; ein Brief an feinen Bater über feinen Gintritt in den Orden des heil. Dominicus; bon ber Bolltommenheit des Ordensstandes; Regelu, um vernünftig im Ordensstande zu leben; mehrere Briefe an die Brider seiner Congregation; von der gefiftlichen Lesjung, an die Schwestern vom dritten Orden des heil. Dominicus; eine Rebe, gehalten beim Empfange bes beiligen Gaframentes nach feiner Berurtheilung; Abhandlung über bie Stufen, nm jur Bolltommenheit bes geiftlichen Lebens ju gelangen; fieben Regeln, die von allen Orbenspersonen beobachtet

<sup>\*)</sup> Compendium revelationum.

werben sollen; Gebet oder Berrachtung über ben Pfalm Diligam te, Domine ; eine Abhandlung über das Geheimniß des Arenzes; Betrachtungen über ben breifigsten, fünzigisten, neunumbsiedzigsten und mehrere andere Pfalmene; Sandbud und Unterweisung für Beichtväter; Predigten auf die Sonutage des Jahres und die Keste der Deligen; Fastenpredigten-Cyclus, aus achtundvierzig Predigten bestehend; Homilten über die Bücher Erodus, Auch, Cister, Jod, über das Hohelich, über die Propheten Ezechiel, Nichäas, Agans, Amos, Zacharlas, über die Aggleicher des Ieremios, über den ersten Verse des heitigen Johannes; mehrere Reden über verschiedene Gegenstäube, drei Bertheidigungsbriese an Papst Alexander VI.; eine Bertheidigungsrede, welche zum Borspruche die Woorte des siebenten Pialmes hat. Verr, mein Got, auf dich hösse siene Schutschrift für die Brüder der Congregation von St. Narcus; neum Gespräck ilber die Prophetische Wahrheit; ein Compendium der Ofsenbarungen, und mehrere Briefe geststächen und alectischen Inhaltes.

Alle diese Werte, zum größten Theile italienisch geschrieben, wurden in Koreng und an anderen Orten gedruckt. Er hatte noch Commentare geschrieben über mehrere Bücher der heil. Schrift; eine Abhandlung über die Regierung der Republik Florenz; Ibhandlungen über Worasttheologie, über den Bucher, die Simonie, den Diebstahl, die Bertheibigung des Nächsten u. s. w. — "Die Werte dieses Schriftstellers, siggt Dupin hinzu, sind voll Salbung und Grundsätzen der Frömmigkeit; er reder darin frei gegen die Laster und lehrt die reinste und erhabenste Woras." (Dupin, Auteur du XV. siècle, I. part.)

## Anhang Ar. VI.

Responsio Fratris Hieronymi Savonarolae ad Alexandrum Papam Sextum.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Quam ob causam Dominus meus irascitur servo suo, aut quod malum, quod feci, est in manu mea? Si filii iniquitatis injuste detrahunt mihi, cur non Dominus meus servum suum prius interrogat aut audit, quam credat? Difficile est enim jam inclinatum in adversam partem animum dissuadere. Circumdederunt me canes multi, concilium malignantium obsedit me, et dicunt mihi: euge, euge non est salns illi in Deo ejus. Nam vice Dei Sanctitas Vestra fungitur in terris, cui me crimine laesae majestatis accusant, comminiscentes quod Illam maledictis carpere et lacessere non desinam, et verba mea multipliciter detorquent et sacrilege pervertunt. Idem superiori biennio factitatum est; sed exstant multa millia auditorum in testimonium innocentiac meae, exstant et de ore mei pronuntiantis verba, ut reor, fideliter excepta partimque librariorum et impressorum opera ubique vulgata. Proferantur, legantur, examinentur si quicquam est, quod Sanctitatem Domini mei offeudat, quod toties illi falso detulerunt. An aliud publice dictum a me, an aliud scriptum velim, ut apertissimae contradictionis convincar? Quod consilium, quae utilitas, quae tam, vesana mens moliatur? Miror quomodo Sanctitas Vestra illorum rabiem et nequitiam non deprehendat. Qua fronte, qua conscientia concionator iste egregius et sublimatus crimen, cujus ipse maxime reus est, insonti mihi objecit? Jam enim illius dicta aperire necessitas cogit: adsunt enim testes locupletissimi, qui illum alias ex pulpito contra Sanctitatem Vestram apertissime debacchantem audierunt: et ne mentiri credar, si oportuerit, notarii fidem in productione meritorum testium adhibebo. Atque ejus insolentiam jam coarguisse et daunnasse memini, quum non liceat in quempiam vel minimum, tanto magis in principem et pastorem omnium invchi. Quis enim tam animo demens hace nesciat? Non sum adhuc Deo dante tam excers, ut mei sim oblitus, et Vicarium Christi in terris praecipue observandum nullo proposito, nullo negocio nullaque occasione ultro provocare et contemnere ausim.

In reliquis autem nihil practer catholicam fidem, et quidquid Sancta Romana ecclesia approbat, a me unquam prolatum est, cujus castigationi semper me subjeci, et quoties oportuerit iterum atque iterum me subjicio: quo praeter poenitentiam peccatorum et emendationem morum ex fide Domini nostri Jesu Christi totis viribus exclamo, dum paene exstinctam fidem in cordibus hominum revocare contendo. Ac propediem Deo dante opus "de Triumpho Christi" in assertionem fidei a me edetur, ex quo manifeste apparebit, an ego haeresium, quod obsit, an catholicae veritatis sim disseminator. Non ergo velit Beatitudo Vestra invidis et maledicis nisi facto prius rei periculo fidem adhibere, quam plurimorum hactenus mendaciorum palam coargui possint. Quod si humana defeerint auxilia, iniquitate impiorum praevalente, sperabo in Deo adjutore meo, atque universo orbi terrarum constare faciam illorum nequitiam, ita quod suscepti propositi quandoque forsitan eos poeni\*ebit. Me Beatitudini Vestrae humillime commendo.

Ex conventu S. Marci Florentiae, die XXII. Maii 1497.

## Anhang Mr. VII.

Lauda composta per Riconoscimento del primo o secundo miraculo, fatto dal Signore Sopra Catarina de' Ricci, mediante le proco delli vitoriosissimi martiri beato Jeromino etc.

Quel vivo amor, che ti commosse 'l petto A render alla ancilla sanitade, Quello ti muova, Padre mio diletto, A crescer nella figlia la boutade. A te ricorro, perchè la pietade Cognosco viva dentro alla tuo' alma; E spero per te, Padre, aver la palma Contro l' astuzia del gran seduttore.

Riscalda 'l petto con la fiamma ardente, E la speranza dentro al cor ravviva; Alluma con la fede le mie' mente, E Gesù sposo in mezzo al cor si scriva. La dolce pace, che nostre alme adviva, E purità che fa le spose oneste, L' umittà vera, come sopravveste, Ancor ti chieggio, dolce genitore. \*)

<sup>\*)</sup> Voir Marchese- Scritti vari, page 410.

### Anhang Ar. VIII.

Epistola senatus Florentini ad Alexandrum Papam sextum in defensionem Fr. Hieronymi.

Sanctissime et beatissime Pater. Ut primum de literis Sanctitatis Vestrae nuncium accepit Hieronymus Savonarola, qui in his ,filius iniquitatis" appellatur, ab ecclessia majori, ubi populum religionem et bonos mores docebat, in monasterium suum rediit tantisperque falsis detrahentium calumniis cedere decrevit, donec defervesceret ira Sanctitatis Vestrae, et ceritore nuncio intelligeret non esse vera haec, in quibus accusatur: in periculum animarum Christi fidelium perniciosos gravesque errores disseminare, et in plurimorum scandalum praedica-tiones suas afferre. Nos enim testari possumus hunc optimum in vinea Domini fossorem eos fructus ex ea collegisse, quos nulli hactenus nostra aetate collegerunt Et ut altius repetamus, si vera sunt quae dicuntur: Annunciate quae futura sunt nobis et dicemus, quod Dii estis vos. hunc certe supra hominem existimare nos oportet, qui octo jam annis multa praedixit, quae nobis eventura crant. Interim nunquam cessans ad me-liorem religionis cultum nos emendare, facileque docendo, scribendo et praedicando effecit, ut deleto, si quid erat in nobis, omni malo habitu, ad sanctiorem vitam proficeremus. Idque continuo peragens, zelo domus Dei facile multorum inimicitias in se contraxit, qui magis oderunt lucem, quam tenebras, quorum falsis calumniarum suggestionibus permota Sanctitas Vestra, noxium hunc christianae religioni credidit, cujus tamen in ea fructus ii sunt: docere omnes justitiam, hortari cives nostros aequali quodam jure et populari uti, insidias omnium in rempublicam nostram detegere, nec pati contra jus civitatis nostrae plura aliquem sibi occupare, docere parentes optimam filiorum eruditionem, ut digni christiano nomine evadant, persuadere mulieribus deposito omni ornatu corporis sequi Christum, pueros nil magis nosse, quam gesta Sanctorum Christi, pauperibus victum, pupillis viduisque jus suum vindicare, et omnes indignos christiano nomine, societate et coetu nostro expellere, pro quibus facile multorum civium et alienorum offensionem subiens accusatus est. demoliri muros Hierusalem, non tam quia nos pereamus de via justa amisso religionis duce, quam quia civilium discordiarum hanc causam habeamus, quae unica illis relicta est via ad ambitionem suam et nocendum nobis. Grave autem nobis est, non posse nos mandatis Sanctitatis Vestrae facile parere, ne rem indignam civitate nostra videamur fecisse, et tanquam ingrati in hominem de nobis optime meritum arguamur. Accedit hoc non posse sine populari discordia et periculo multorum tentari: tot tantorumque civium animos sua integritate sibi conciliavit. A qua re scimus abhorrere Sanctitatem Vestram, nec passuram unquam nos nostro tam ingenti periculo mandatis suis parere. Dolemus etiam Sanctitatem Vestram a voluntate Sua in nos destitisse ob haec: siquidem paucis diebus accepimus ex literis oratoris nostri, quam parato animo Ea esset ad instaurationem reipublicae nostrae, nunc vero, ut ajunt, momento tem-poris ea nobis mandari audimus, quae sine dedecore et periculo nostro praestare non possumus. Quod reliquum est, beatissime Pater, Sanctitatem Vestram oranus, ne derelinquat nos, sed causam nostram eo favore prosequatur, quo hactenus prosecuta est, neque velit his mandatis civitatem nostram miscere, et in aliorum utilitatem ruinas nostras alere. Nos in his eam rationem servabimus, ut quales semper fuimus in ecclesiam et fidem catholicam, tales et nunc reperiamur, id tamen significantes, magis cordi nobis esse rempublicam nostram, quam aliorum commoda, quo animo desideramus esse etiam Sanctitatem Vestram; sic enim securius illi et utilius toti Italiae erit. Commendamus nos, urbem, et populum nostrum, humillime Clementiae Sanctitatis Vestrae. Ex Palatio nostro, die IV. Martii 1497.

# 851829 BR2

Rouard de Card. Hieronymus Savonarola.



